# Mennonitische Rundschau.

Erigeint wöchentlig.]

Redigirt und herausgegeben von der MENNONITE PUBLISHING COMPANY, ELKHART, INDIANA.

Breis: 75c ber 3abr.

## 11. Jahrgang.

# 10. September 1890.

Mo. 37.

Mus mennonitischen Kreisen.

Amerika.

Ranfas.

Sobonfelb (Inman), 28. August. Benn ich Die "Runbfchau" erhalte, febe ich querft ob nichte von ben 1. Freunden in Rugland barinnen ju finben ift, aber ftete ift mein Guden vergebene.

Berichte, bag mein Reffe Beinrich Renfelb fcmer frant barnieber liegt, fowie auch bie Bittwe Pauele.

Die Ernte ift ziemlich gut ausgefallen. Betgen giebt's 20-30 Bu. vom Acre, aber Belichforn wird es nur menig geben. Johann Reufelb.

Johannisthal, 1. Gept. Gonntag ben 24. Muguft mar ich bei ben Brubeen in ber Rabe von Pawnee Rod auf Befud und wohnte auch ber Conntag. foule und bem Bemeinbe-Bottesbienft bei, wobet ich über Luc. 19, 41. bis Schluß prebigte.

Die Bruber bei Damnee Rod erfreuen fich einer gefegneten Ernte. Um Montag waren Die Leute fo febr mit Erntearbeit befdaftigt, baß fich wenig Belegenheit gum Befucheabstatten bot, aber boch genoffen wir in Diefer turgen Beit felige Stunden.

Dienstag morgens fubr ich wieber nach Babrend meiner Abmefenbeit batte fich eine meiner Tochter burch Uebergiegen mit beißem Tett Die Banbe verbrannt. Die Brandmunden find jest in ber Beilung begriffen.

Moge ber herr ben I. Brubern beifteben und fle mit Freudigfeit erfüllen auf bem Bege gur Ewigfeit, ift mein Bebet.

B. D. Ridel.

#### Colorado.

Rirt, Arapoboe Co., 30. Auguft. Soon langft follte ich an bie "Rundichau" geschrieben baben. 3ch lefe fte gerne, wenn febr viele Berichte barinnen finb, aber menn es alle Lefer fo machten mie ich, bann murbe es fchlecht bestellt fein. Der Commer war bei une etwas troden. Die Aussichten waren nicht febr gunftig, bas Welfdforn ftanb ftill im Wachfen, und wir batten faft feinen Duth mebr, aber feit Mitte Juli baben wir genug Regen, und wenn ber Froft lange ausbleibt, bann wird bas fpat gepflangte Belfcolorn febr gut. Es machft erftaunlich fcon. Die Stängel find nicht bod, aber Die Mebren find ftart.

Baffermelonen giebt es 11 fuß lange. Dein Rachbar fagt, er batte Baffermelonenfcalen auf feinem Bofe liegen, Die fo groß find wie Dampfboote. Db fle fo groß find weiß ich nun nicht boch werben fie bier febr groß. Auch Rartoffeln giebt es genug. Gartengemufe ift feines, benn wir batten einige Dale Bagel.

Die Bruber westlich von une gebenten ju une gu gieben, benn fle baben nichte geerntet; ee fieht bort traurig aus. Bei une liegt noch viel Band offen, und wird es nicht fcmer fein fur bie Armen Band gu finden. Gie haben jest brei 3abre gearbeitet, und nichte befommen, jest geben fie es auf.

Benn bie "Runbicau" nicht mare, bann maren wir bier im Beften icon gang vereinfamt, benn mas mir erfobren. tommt burch bas une liebgeworbene Blatt. Bang andere war es im verfloffenen Jabre, ba murben wir zuweilen auch befucht theile aus Reugierbe, theile auch von Solden, welche fic nad einer paffenben Gegend umfaben fur Beimathlofe. Bu= weilen glaubten wir auch, bag es une gluden murbe, und bag man biefe Wegent vorgiebt, boch leiber ift es bie jest nicht ber Sall gemefen. Die Urfache miffen wir nicht. Dem Ontel Peter bat es febr gefallen ale er bier mar und bag man bier leben tann, bemeifen wir. Einige find uber vier Jahre bier und find frob, bag fle bier finb. Liegt bie Soulb an une, bağ mir nicht genug gelodt baben? Bir laffen Jebem feinen Billen, benn Beber weiß am beften wo es ibm gefällt. Dber ift bas bie Urfache, bag es ju viel Land bier giebt, fo bag man fich nicht entichließen tann.

Aus allen Simmelegegenben bort man ben Ruf: "Land". Bom boben Rorben bie nach bem fonnigen Teras, von Diffourt bis jum gelfengebirge murbe bas Band burdfuct und noch ift Columbus auf ber Entbedungereife. Land giebt es noch genug, und boch tann fich Riemand auch in ben meiften, fondern wir follen Rern- und Steinobft burch mehrmaliges entschließen es ihn Befit ju nehmen. willig fein alle Seine Gebote zu befolgen, Umfeben verebelt. b. b. man fest einen Auch wird ben neuen Anfiedlern überall wenn wir andere nicht mit jenem reichen jungen Baum, läßt ihn ein Jahr mach-

verfprochen, bag fle Belb auf ganb borgen tonnen. Das ift auch jum Theil febr gut jum Anfang, benn ber Arme tann, ba ibn bie Reife bas Benige bas er bat, toftet, bod einen Anfang maden und tann wieber einige Jahre fein Leben friften, boch eine Beimath erringt er nur felten, benn bas Gute geht aus feinen banben, und nach Jahren fcmerer Arbeit muß er wieder bavon. Der Gelb-mann bat fein Mitleid mit ibm. Er jagt ibn von Saus und hof. 3d munbere mich gar nicht, bag man nicht nimmt was angeboten wirb. Man befürchtet aus bem Regen unter bie Traufe, aus ber Rnechtichaft in Die Sclaverei gu tom-

Es giebt aber noch freies Regierungsland genug, welches \$18 per 160 Acres toftet, und faft Jeber hat 2Bagen und Pferbe, und Beld ju einem Rafenbaus fann er auch noch auftreiben. Sat er Buft und Ausbauer, bann bat er Alles was er braucht um eine gludliche Beimath ju grunden. Dann mochte ich noch fagen, verpfanbe nie beine Beimath, mag es geben wie es will, balte aus, bann wird es bir auch noch gut geben. 3acob Bergtholb.

#### Manitoba.

Sochftabt, 20. Muguft. Da noch Riemand von bem Sagelichlag etwas berichtete, ber am 2. Auguft etwa um 10 Uhr abende bier und in ber Umgegenb fich ereignete, fo will ich biefes Ereigniß in Rurge ben Runbicaulefern mittheilen.

Um oben erwähnten Tage, entwidelte fic am Spatnachmittag guerft im Rorben eine Bemitterwolfe, welche fich auch balb nach Beften verbreitete. Bur Beit ber Dammerung mar une bas Gemtiter icon gang nabe, und etwa um gebn Uhr begann es ju regnen, und bamit ftellte fich ein Sagelfturm ein, ber bebeutenben Schaben anrichtete. Saft alle Genfterfcheiben an ber Sturmfeite waren zerichlagen, Be-mufe und Bartenfruchte ftart beschäbigt, einiges bavon gang verborben, bag man manchmal faft feine Spuren finben tonnte mo es geftanben batte. Die Rartoffel-ftauben maren ihrer Blatter beraubt. Das Getreibe lag wie niedergewalzen auf ber Erbe. Da bie Sauptmaffe bes Sagels aber über bas Dorf gegangen war, fo murbe nur ber fleinfte Theil von bem Brunfelber Betreibe gang vernichtet. 3e weiter vom Dorfe, besto geringer mar bie Bermuftung. Aehnlich ging es an meh-reren Plagen. Manchen Farmern, Die nicht im Dorf wohnen und ihr Getreibe mehr auf einer Stelle haben, bat es fogufagen Alles vernichtet.

Benes foredliche Sagelwetter wird Biebier im Bebachinig bleiben. Leute von 50 Jahren tonnen fich eines abnitden Sagels nicht erinnern. Bu mun-ichen mare, bag es Biele mochte aufgemuntert haben mehr bem herrn gur Ehre ju leben ale ber Belt und beren Schapen, Die boch vergeben. Und, fragen wir une, womit fonnen wir ben herrn benn am meiften verebren? mit Berfammlungen und Anbachten, öffentlichen und Rammerleine-Bebeten, mit ben vielen Befangen ju Gottes Ehre in Berfammlungen, Soulen, in ber Familie, und anberen fo mir ber b. Schrift Glauben fcenten, indem fie une ju Diefen Studen reichlich ermabnt.

3a, ber herr und beiland will und bat es gewollt, baß fich Chriften verfammeln follen, und um Gein Bort fchaaren, und verfprach (wie wir in Datth. 18, 20. lefen) wo 3met ober Drei in Geinem Ramen verfammelt finb, mitten unter ihnen gu fein.

Sat une nicht ber Beiland, wie wir auf vielen Stellen ber b. Schrift lefen, geboten gu beten, und bas an allen Drten, mo wir une befinden? und eine Erborung perfprochen, infoferne mir in ber Babrbeit und im Glauben beten? Berben wir nicht auch jum Befang ermabnt ? (Ephf. 5, 19. und Col. 3, 16.)

Wenn wir nun weiter fragen : 3ft bies benn alles mas jur Ehre Bottes gelten tann und gethan merben foll? fo finben wir folgende Antwort: Der Beiland verfpricht bie Geligfeit Denen, bie ben Billen Seines Batere thun. (Matth. 7, 21.) Fragen wir une noch einmal: Bas ift Sein Bille? ober worin beftebet berfelbe? Er will, bag wir Geine Bebote befolgen; aber nicht nur in einigen Studen, wenn

Jüngling wollen ju Schanden werben fen, und bann verfest man ihn auf eine um eines halber (Matth. 19, 20.—22.), andere Stelle. Man thut dies ungefahr von bem es heißt julest, da er die Borte vier Male und bann foll ein folder Baum Befu borte: Er ging betrübt fort, benn er war reich und hatte viele Guter. Und Befue ichilbert ben Jungern, wie ichmerlich ein Reicher in's Reich Gottes tom-

Einen Gruß an alle Freunde und Lefer ber "Rundichau" von eurem Mitpilger nach Bion, S. Rempel.

Bergfelb, 25. Aug. Unfere Mutter, bie Bittwe Peter Rlagen's ift ben 12. Muguft b. 3. im Alter von 73 3., 2 DR. gestorben und zwei Tage fpater begraben worben. Gie litt an ber Bafferfucht, und mußte zwei Jahre und acht Monate im Bette gubringen, mabrent welcher Beit fie ben Beiland beftanbig um Onabe und Gebuld anflehte.

Die letten vier Lebenstage maren febr leibensvoll für fie, indem fle mit großer Athemnoth zu tampfen batte, mas für bie Umftebenben foredlich angufeben mar. Die Berftorbene mar eine geborene Garab Rroter von ber Molotichnaer Colonie, und hatte auch in Beububen, Bergthaler Colonie, gewohnt.

Schlaf, Theure, nun im Frieden Dem großen Morgen 3u. Unruh' mar bir beschieben, Bir gönnen bir bie Ruh'

Es führt ber Berr Die Geinen Gar munberbar, boch fcon, Rach Tagen voller Beinen Lagt Er gur Freude geh'n.

Oft borte ich euch fagen, Mein Seiland, tomm boch balb! Lag Engel beim mich tragen, O fomm, o fomme balo!

Run ift eu'r Beiland tommen, Den ibr ale Beil ertannt, Sat euch ju fich genommen In's ichone Beimathland.

Lobfingt, Lobfingt bem Berren In feiner Berlichteit, Mit feligem Begehren, D war ich auch fo weit!

Ja lebet mohl, wir geben Derfelben Beimath gu, Dort wollen wir und feben In em'ger Sabbathrub.

Deter Rlagen.

Bretna, 6. Gept. Eine Angabl reifte von bier vorigen Dienftag gur Uneftellung nach Minneapolie. Es waren 23m. Efau und Gattin, 23m. Rempel und Gattin, 3faac Lowen und Gattin, 36brand Peters und Jacob P. Siemens. Einige von ihnen wollten einen Abftecher nad Mountain Late, Minn., machen.

Greina, 6. Gept. Denen, Die fich Manitoba anfeben mochten, biene gur Radrict, bag man am 23. Geptember und 14. October für ben balben Sabrpreis reisen fann. Man verlange sein Karte bis Neche, Nord-Datota. Am obi-gen Datum verläßt ber Zug St. Paul. Die von Datota, Nebrasta, Kansas müsfen fich barnach richten. Für Diefe Fabrten muffen bie Rabrfarten gewöhnlich von ber Saupt-Difice ber Bahn bestellt werben. Dan melbe fich baber einige Tage vor ber Abfahrt beim Agenten an ber Station von wo man abreifen will. Um bas Land an ber Manitoba Rorthmeftern-Bahn, worüber ich fürglich berichtete, ju befehen, wird ber Sahrpreis auf \$7.00 von Gretna gefest und haben wir ben 26. Geptember und 17. October ale bie Tage festgefest, an welchen bie Banbfuchenben von Gretna abreifen. Auf Diefe Art tonnen bie von ben Ber. Staaten Rommenben mit benen von bier aufammen reifen.

Bulius Giemens.

#### Europa. Rugland.

Altonau, 3. Auguft 1890. Bor einiger Beit erfcbien in ber werthen "Rund. eine Unfrage von Jobann Barber, Reinland, Manitoba, in Bezug auf Dbftveredlung. 3ch habe feine Erfah-rung in biefer Sache, aber meine Eltern find mehrere Dale in ber Garatowichen Anfledlung (an ber Wolga) auf Befuch gewesen und fie fagten, bag auch bort bie gepfropften Baume bes langen Bintere balber erfrieren, und beebalb murbe einem gepfropften wenig nachgeben, und boch balt ein folder Baum ein taltes Clima aus.

Dugnoch berichten, bag mein lieberBater ben 25. Juni b. 3. vom Schlage gerührt murbe; er war von Stund an fprachlos und hatte fo noch 62 Tage gelegen, ebe er gestorben. Gine fcmere Beimfuchung für une. Bir miffen nicht, marum ber berr fo gu une rebet, es wirb une einft in fe-- Gott gebe für une alle - froben Emigleit flar werben. Er bat fein Alter auf 75 3., 3 D., 28 Tage gebracht. Den Freunden in Amerita Diene Diefes gur Radricht und befonbere feiner Schwefter, Bittme Dietrich Thieffen fammt Rin-

bern. Bitte fie um ein Lebenszeichen. Dietrich Bubert.

Don Kansas nach Oregon.

(Fortfegung bes Reifeberichtes von 3. S.

Portland, Dregon, 27. Auguft. Diefes munberbare Mofaitbilb entfdwand langfam meinen Bliden, mab. rend ber Bug uns immer weiter gen 2Beften entführte. Bohl mein Leben lang wird mir biefes Bild in Erinnerung bletben. Es murbe julept immer eintoniger und paßte fich einem Buftenbilbe immer mehr an. Die Rruppelfichten und Die verschiebenen Cactusarten murben immer feltener, je naber wir bem Thale bes Colorabofluffes tamen. Bir paffirten biefen Blug auf ber Grenge gwifchen Arizona und Californien, fubren an feinem rechten Ufer einige Beit entlang und er-reichten etwa um feche Uhr abende bie erfte Stadt in Californien. Diefe Stadt trägt ben Ramen The Reebles (Die Rabeln) und liegt bart an ber Beftfeite bes oben genannten Bluffes. Tropbem auch Diefe Stadt noch fojufagen in ber Bufte liegt, ift fle boch recht lebhaft; ich fab nabe ber Stadt auch einen fleinen Dampfer auf bem Gluffe. Biel tragen bie bier ftationirten Gifenbabnleute bagu bei Die Stadt lebbaft ju machen, wie auch Die Indianer, Die bier berum febr gablreich find. Bon bier ging es noch immer burch einfame Wegenben weiter; fanbige bugel und fandige fleine Ebenen waren faft bie einzige Abmechelung. Go fuhren wir weiter bie bie Racht bas einformige Bilb verbüllte.

36 will bier noch etwas Raberes über ben Canyon (Schlucht) und bie Berge, bie wir in Arigona faben, berichten. Ueber ben Canpon (Schlucht) habe ich fcon fruber eine Ungabe gemacht, wie ich fle von einem Mitreifenben empfangen, Die aber nicht gang richtig war. Jene Schlucht beißt "Canpon biabolo" (Teufelsichlucht), ift 540 fuß breit und 222 fuß tief. Etwa 30 Meilen weftlich bavon befinbet fic bas Städtchen Flagftaff am guge ber St. Francisco Mountains, welches burch ihren Solzbandel eine wichtige Stadt ift. hier fommt bas bolg aus ben genannten Bergen auf bie Babn; bie Berge follen

eine bobe bis 13,000 Fuß erreichen. Die Stadt - The Reebles - liegt 477 fuß über bem Meeresspiegel, mir maren alfo icon wieber giemlich niebrig, noch niebriger ale bie Leute in Ranfas

3d batte fruber angegeben, baß bie Santa Fe Gifenbahn in Glorieta, Reu-Mexico, etwa bie bobe von 5000 Jug erreicht. Best, nachdem ich beffer nachge-foricht habe, tann ich uber bas Steigen und Sallen, wie es bie Reifenben auf ben Eifenbahnen burchmachen (wie auch fo oft auf ber Lebensbabn) beffere Mus. funft geben. 3ch glaube einige Lefer werben fich bafür intereffiren. In Ellin. wood, einige Deilen weftlich von billeboro, Ran., maren wir 1796 guß über bem Meereofpiegel; an ber Beftgrenze von Ranfas 3365 Fuß; in La Junta, Colorado 4061 Fuß; auf ber Grenze zwifchen Colorado und Neu-Merico (Tunnel) 7622 Fuß; in Glorieta 7432 Fuß; in Albuquerque 4949 fuß; Canpon biabolo 5421 fuß; in Blagftaff 6886 fuß. Bon Alagstaff fielen wir rapibe, auf einer Strede von 231 Meilen 6409 Fuß, alfo über 27 Jug per Meile.

Mie mir am anbern Tage, Sonntag, ermachten, batte fic bie ganbicaft icon etwas veranbert, aber immerbin mar fle noch nicht bae, mas ich erwartete. Bir tamen frub bei Barftom vorbei, welches

foon wieber 2117 fuß über bem Deere liegt und mo bie Babn nach Los Ungelos und San Diego fich abzweigt. Bum Frubftud bielt ber Bug in Dojave an. Es ift bies bie End. ober Anfangsstation ber Atlantic & Pacific-Gifenbahn und wir batten umqufteigen. Balb tam ein Bug auf ber Southern Pacific Gifenbahn an aus bem Guben und nahm une nördlich Reifende auf. Mojuve liegt 2751 Fuß boch, mitbin maren wir icon wieber giemlich bod. Roch maren wir an ber Dftfeite ber Gierra Revaba, aber an bem Reuchen ber Locomotive fonnten wir merten, bag wir noch immer bober und bober ftiegen. Dit 21 Deilen batten wir ben Dag Thachapi erreicht und befanben uns 4025 Fuß bod. Bon Dojave an bie Baterefielb führte une ber Bug burch eine romantische Berglandju paffiren, ich glaube es maren 17. Bei Baterefield tamen wir in bas Joaquin-Thal binein und befanben une nur 415 Jug boch.

Es läßt fich nicht gut beschreiben wie fon tiefe Berglandicaft ift; besmegen muniche ich, fle fonnte von allen Raturfreunden aufgesucht werben. In meitem Schlangenzuge wintet fic bie Babn burch Diefes Webirge, balb läuft fle an Abhangen, balb burd Tunnele, balb über Biabucte. Schone Baume und ichroffe Relfen icutteln und neigen ibre Saupter uber ben babineilenben Bug und auf bie barin figenten und ftaunenten Menfchen.

Diefe ftaunenben Menfchen! Bas maren bas für Menfchen? - Faft burfte man annehmen, es waren Menfchen von allen Theilen ber Erbe. Bobl alle weißen Rationen maren ba vertreten, bagu Die Urameritaner, Die affatifchen Chinefen und Die in allen Schattirungen ber fdwargen Farbe vortommenben Ufritaner. Raum mar ein Dlapchen gu finben um bie Schöpfungen Gottes am Tage bes herrn gu betrachten - von einem ungeftorten Planchen ift icon gar nicht gu fprechen. Aber ich habe icon bie Erfabrung gemacht, bag ich gerabe im Denfchengewühl und in ber freien Ratur mehr jum Schöpfer aller Creatur geführt werbe, wie in einem burch Menfchen gemobelten Formenbienft.

Auf biefem Buge mar ber Sonntag nicht mertbar, und warum nicht? - Fragt Die Gifenbahngefellichaften, Die Befcafteleute und fragt Euch felbit. Dente Beber barüber nach, ob er von Gott ale Chrift anerfannt wird, weil feine Bruber Chriften find, und - welche Mittel und Bege nothwendig maren, um auf allen Strafen und Wegen ben Sonntag gu beiligen und fo gu beiligen, bag 3mangegefebe nicht nothwendig find.

(Fortfepung folgt.)

#### Sommers Neige.

Son find bie langften Tage Boll Duft und Glang verglubt, Schon am bestaubten Sage Die Rofen abgeblüht. Much Diefes Commers Bonnen, 3m Flug getoftet laum. Berichmunden und gerronnen, Boruber, wie ein Traum !

Gin Beer von Rofen blubte, Richt eine warb gepfludt ; Der langfte Tag verglühte. Raum bab ich ibn erblidt; Das Lieb ber Rachtigallen, Raum bab ich ibm gelaufct; 3ft bald bae Jahr verraufcht.

In meinen Rinbergeiten Bie endlos mar ein Jahr, Bo neue Seligfeiten Gin jeber Tag gebar! Bie in ber Rofe Grunde Die Biene fich vergrabt, Co bab ich jebe Stunde

Run aber fliebn wie Schatten In trubem Ginerlei Die Jahre mir am matten, Um fatten Geift vorbei; Die Rlage tont vergebens, Rur ichneller obne Ruh Drangt fic ber Strom bes Lebens Dem letten Sturge ju.

Boblan mein Strom, fo fturge Dich muthig in bein Grab; Boblan mein Gott, fo turge Der Tage Reft mir ab; Berflungen und gemejen 3ft bann fo Buft, ale Leib, Und, von ber Beit genefen, Athm' ich bie Emigtett.

Bie befannt, unterhalten bie Dabri-Prediger, ber genannten Bemeinschaft im

"Philadelphia Public Ledger" Folgendes: 3m Jahre 1865 befuchte ber Baron und bie Baronin von Boffenbrind-Afcheraben bas gelobte Banb. 36r Mitgefühl murbe im bochften Grab erregt, ale fie bort bie elende Lage ber Ausfäßigen gemahrten, bie außerhalb ber Mauern Berufaleme leben und fterben mußten. Der leibliche und geiftliche Buftand jener ungludlichen Gefcopfe fpottete aller Bemofen gaben, mußten fie ihr trauriges Dafein friften.

fenden, bag fle bei ihrer Beimtebr als-Jaffa-Thores murbe fauflich erworben angunehmen. und barauf ein einfaches Gebaube fur Birtlich et Gebaubes handelte fich junachft barum, mancher ber Rranten ju beobachten. Ingeeignete Perfonen ju finben, um bie Pflege ber aufzunehmenden Rranten gu übernehmen. Man erinnerte fich, bag bie Liebe, und für Die Pflege, bie fie in ber Mabrifden Bruber feit vielen Jahren driftlichen Anftalt gefunden haben. unter ben Ausfäpigen in Gub-Afrifa wirften, namentlich in bem von ber Regierung errichteten Ufpl in Bemel en Marbe, und fo manbte man fich an bie Beborbe Diefer Gemeinschaft mit ber Bitte, geeignete Diffionare gu fenden, um bie Aufficht und Bermaltung bes Ufple in Jerufalem gu übernehmen. Miffionar &. Tappe und beffen Gattin, Die 13 Jahre lang in ber Labrabor-Diffion mirtten, Befdichte ihnen vorgelefen wirb. Geleerflarten fich bereit, biefes felbftverleugnende Wert gu übernehmen, fle tamen nach Jerufalem und begannen unverzuglich mit ihrer Arbeit.

Um Enbe bes erften Jahres befanben fich gwolf Patienten im Ufpl, bie größte Babl, bie untergebracht werben fonnte. Das Bebäube erwies fich ale gu flein, um Die große Ungabl Rranter aufzunehmen, Die fich melbeten. Reue Raumlichfeiten murben angebaut, unter größerer Berudfichtigung fanitarer Dagregeln, ale urfprünglich thunlich mar.

Das Jahr 1885 fant fammtliche Raumlichfeiten angefüllt mit Ausfäßigen in jebem Stadium ber entfeglichen Rrantbeit, und bie Rothwendigfeit murbe flar, bag ein bebeutenb größeres Bofpital, mit angemeffenen Einrichtungen, gebaut mer-ben muffe. Ein Grundftud mar einige Jahre guvor getauft worben, auf einer Unbobe liegend, bas einen freien Ausblid auf Die Strafe von Jerufalem nach Betblebem bot. Bier murbe tas neue Sofpital erbaut und am 27. April 1877 feierlich eingeweiht. Die protestantifchen Chriften verfchiebenfter Benennung nabmen berglich theil und fogar ber Pafcha von Berufalem zeigte feine Intereffe an ber Gache, inbem er bas Bebaube einer eingebenden Befichtigung unterwarf. Die Roften für bas gange Bebaube betrugen \$20,000. Es ift aus weißem Stein aufgeführt, und ift vorne zwei- und binten breiftodig. Ueber bem Saupttbor ftebt in beutscher Sprache Die Inschrift ,, Jefus-Silfe". Das Gebaube ift ein langliches Biered, umgeben von einem weiten Sofraum, in beffen Mitte fich eine große Cifterne befindet. Die lettere ift beshalb fo groß, weil in einer Unftalt biefer Urt und mit Bunfchen fur mein Boblerfebr viel Baffer gebraucht wird, mabrend in Palaftina mabrend einer Balfte bes Jahres fein Regen fallt.

Die peinlichfte Ordnung berricht allentbalben, bie Raume fur ben Aufenthalt ber Rranten find groß und luftig. Bewöhnlich wohnen je zwei gufammen, bie Frauen in einer befonberen Abtheilung bes Bebaubes. Gegenwartig befinden fich etwa 20 Patienten bort, bie faft alle gum Chriftenthum befehrt finb.

Siebzehn Jahre lang wirfte Miffionar Tappe bier, bie feine gerruttete Befundbeit ibn gwang, bie Arbeit aufzugeben, Die feinem Bergen fo theuer mar. Gein Rachfolger wurde ein junger beuticher Mifftonefduler, Grip Muller, ber feitbem bem Berfe porftebt. Bor feiner Beleb. rung war letterer ein Bimmermann in Stettin. Ebe er in feine neue Thatigfeit eintrat, machte er einen Stubiencurfue in ber Deifftonefcule ber Dabriiden Bruber in Rieefi burd. Er ift ein einfacher, aber tüchtiger und zuverläffiger Mann, von Allen geachtet, mit benen er in Berührung tommt. Auch hat er bie jur Stille, burch Binterfroft gur Fruh-arabifche Sprache genugent gemeiftert, lingemarme, burch Rampf gum Frieben, fonnen. Beben Morgen balt er in ber Rube, burd Rreug gur Rrone, burch Tob

Die Patienten, beren Rleibung fie anfer tigt ober ausbeffert u. f. m.

Auger biefen Beiben find noch gmei Miffionarinnen in ber Anftalt, Augusta Ebrle und Magbalena Jeffe. Die eine fden Bruber in Jerufalem ein hofpital berfelben beforgt die Ruche und bilft bei fur Ausfapige. Dieruber berichtet ein ber Pflege ber Rranten, mabrend bie anber Pflege ber Rranten, mabrend bie anbefaßt und bie Bunben auswafcht und verbindet. Gind nicht folde Manner und Frauen, bie Beimath und Freundfcaft verlaffen, um ben elenbeften ber menfchlichen Claffe bilfreich beigufteben, bie größten Belben und Belbinnen ber Belt?

Es ift bochft intereffant, Diffionar Muller erflaren gu boren, wie bie Rranfen behandelt werben muffen, um ihre fcreibung. Riemand fummerte fich um Schmerzen zu lindern. Faft Alle werden fie, fie wohnten in ben Felfengrabern ober taglich verbunden und Manche muffen in elenben Gutten, und von bem, mas gerabe wie fleine Rinber behandelt mermitleidige Borübergebende ihnen an Al- ben. Einige haben weber Finger noch Beben, ba ber Musfas fie gerftort bat. Die Rrantheit burchbringt ben gangen Der Unblid biefer traurigen Buftanbe Rorper, tein einziges Glieb bleibt vermachte einen fo tiefen Einbrud auf Die fcont; boch fobalb ber Sale bavon Bemuther Diefer beiben driftlichen Rei- ergriffen wird, tritt ber Tob balb ein, weil ber Rrante verhungern muß. Bor bald beschlossen, Alles zu thun, was in einiger Zeit tam eine Frau in die An-ihren Kräften stand, um das Elend ber stalt, mit ihrem Säugling im Arm. Unglüdlichen zu lindern. Sie correspon- Da sie aussätzig war, mußte sie sich dirten mit Freunden in Berufalem und vom Gatten und ihren altern Rin-erklarten fich bereit, ein Ufpl fur Ausfa- bern trennen. Der Saugling war noch pige zu grunden. Darauf wurde in Be- zu jung, um bie Furforge ber Mutter rufalem ein Committee gebildet, mit Bi- entbehren zu fonnen, und ba es ein Mabfcof Gobat an ber Spige, um ben Plan den war, wollte ber Bater es nicht behalohne Bergug in Ausführung ju bringen. ten. Die Frau murbe aufgenommen, und Ein geeignetes Grundftud außerhalb bes mitleibige Freunde fanden fich, bas Rind

Birflich ermuthigenb ift es, bas Bir-\$5000 errichtet. Rach Fertigstellung bes fen ber Onabe Gottes an ben Bergen mitten ber gräßlichften Schmergen loben und preifen fie Gott fur Geine Bute und Manche Stellen in ber Bibel find ihnen befondere intereffant, wie g. B. bie Sei-lung ber gehn Ausfapigen und bie Auferwedung bes Junglinge ju Rain. Die Beschichte Josephe boren fie am liebften, benn es erinnert fle an ihre Freunde und Bermanbten, Die fle ihrer Rrantheit wegen verlaffen mußten. Dit webmutbigem Befichteausbrud boren fle gu, wenn jene gentlich, wenn reifenbe Prebiger ber Unftalt einen Befuch abstatten, reben fle gu ben Ungludlichen, mobei Diffionar Muller als Dolmetider fungiert. Go u. A. auch Dr. Rondthale aus Salem, R. C., im Frubjahr 1889. Er befchreibt bie Scene folgenbermaßen :

> 3ch werbe nie meinen letten Befuch in ener Unstalt vergeffen, befondere ben Abdiebs Gottesbienft in ber Rapelle. 3ch feste mich binter einen Tifch, Mifftonar Muller feste fich neben mich, um meine Borte ju überfegen. Bur Rechten befanben fich neun ausfähige Manner, gur Linten feche folder Frauen. Mue waren auf orientalifche Beife befleibet, mit Turban, Raftan und lofen Bemanbern, welch lettere bie ichredlichen Bermuftungen ber Rrantheit verbergen halfen. (Die Befchreibung bes Musfebens wollen wir ben Lefern erfparen.) Dit welcher Aufmertfamteit borten fie gu, ale ich I 30h. 1 las und fortfuhr, in einfachen Borten Die Liebe und bas Mitgefühl Befu gu befdreiben, wie es fich in feiner Gute gegen feine Rinber fund giebt. Manche find noch Mohamebaner, aber bas verbinbert biefe Gobne Jemaele nicht, gelegentlich "ja, ja" gu rufen, gum Be-weis, baß fie es verftanben batten. Die Frauen begnügten fic, ihre Buftimmung mit einem Reigen bes Ropfes tund gu geben. Es mar bie rubrenbfte Buborerichagr, bie ich je por mir fab, ober feben merbe. Bum Golug machte ich bie Runbe, inbem ich Bebem eine fleine arabifche Munge in Die offene Sand brudte ale eine Erinnerung an driftliche Freunde jenfeite bee Meeres. Ge murbe bereitwillig aufgenommen, mit Ausbruden bes Danfes geben.

Oft wird gefragt, ob bie Rrantbeit anftedent fet. Daf fle nicht in bobem Grabe anftedent ift, gebt aus ber Thatfache bervor, bag feiner ber Diffionare und Pfleger ber Mabrifden Bruber, bie unter ben Ausfähigen in Gub-Afrita und Berufalem gewirft haben, bavon befallen murte. Bleidwohl, find Falle befannt. wo bie Rrantheit burd Einimpfung, ober richtiger burch bas Einbringen bes Unftedungeftoffes in Berlepungen, übertragen murbe. Go lange man fich verfichert, bag man feibit feine Berlegungen an ben Banten bat, läuft man feine Befahr, beim Musmafchen ber Bunben angestedt ju merben.

Babrent es feine Beilmittel gegen biefe furchtbare Rrantbeit giebt, find boch wieber andere Mittel befannt, Die in bobem Grabe fcmerglinbernt finb.

-["Genbbote".]

Durd Racht jum Licht, burd Sturm um mit ben Patienten fich unterhalten gu burd Leib gur Freut, burch Arbeit gur Saustapelle Gottesbienft mit benfelben. zum Leben. — Dies ift Die Ordnung Geine Gattin fleht ibm treu zur Geite Gottes im Reich ber Ratur und im Reich und ift unermublich in ihrer Gorge fur ber Gnabe.

#### Bedent's.

Die burdidnittliche Lebenebauer eines Menschen beträgt 33 Jahre. Gin Biertel ber Geborenen ftirbt vor bem fiebenten Lebensjahre, Die Balfte aller Beborenen ftirbt vor bem 17. Lebensjahre. Bon 1000 Perfonen erreichen nur feche bas Alter von 70 Jahren; von 500 wird nur eine 80 Jahre alt. Auf ber gangen Belt fterben burchichnittlich 60 Perfonen in feber Minute, eine in jeber Secunde. Merte alfo: in jeber Secunde geht eine Seele aus ber Beit in Die Emigfeit, und eine Gecunde tommt einmal, ba ift's Die beinige, bie binübergebt. Merte ferner : Benn bu 17 Jahre alt bift, fo ift bir eine Gnabe wiberfahren, welche ber Salfte aller beiner Alteregenoffen nicht miberfahren ift; und hat Gott bich bis jum 60. Lebensjahr aufgespart, fo bat Er bir Unbern gegenüber icon eine fonberliche Gnabe erzeigt. Merte aber endlich auch: Es ift eine febr unfichere Gache, feine Betehrung aufzuschieben bis auf's Alter. Denn wie bie obigen Bablen beweifen : bie allermenigften Leute merben alt: weitaus Die meiften fterben in ihren jun-

#### Dierundsechzig Millionen.

Bierundsechzig Millionen beträgt bie Bevölferung ber Ber. Staaten in runber Summe nach bem neuen Cenfus. Die Bunahme ift eine außerorbentliche. In 1880 hatte Die Union 50,445,360 Einwohner. In gehn Jahren vermehrte fle fich um 131 Millionen in runder Gumme, ober burchichnittlich um 11 Million im Jahre. Gine Boltemenge ift bas, nicht viel geringer wie bie Ginwohnerschaft bes Großherzogthume Baben.

Die Bunahme im Jahrzehnt betrug 28 Procent - ober burchichnittlich 2 4/5 in febem einzelnen Japre. Belde bebeutenbe Bermehrung bies ift, wird um fo flarer, wenn man bie Bevolferunge - Bunahme in europaifchen Staaten bamit ver-gleicht. Rehme man 3. B. bas beutiche Reich. Dort findet jedes fünfte Jahr eine Bollegablung ftatt, mas offenbar richtiger ift, als unfer zehnjähriger Cenfus. 3n 1880 hatte Deutschland 45 234.061 Einwohner, in 1885 maren es 46 855 704. Dies ift eine Bunahme von 1,621, 643 Einwohnern in 5 Jahren ober etwas mehr wie burchiconittlich 320,000 im Jahre. Es macht bas etwa 31 Procent in 5 Jahren ober 7 in gebn Jahren und /10 Procent in einem Jahre.

Und bas Bevölferunge = Bachethum Deutschlande gilt in Europa für ein bodft bebeutenbes, noch bagu wenn man bedentt, bag es in einem Jahrgehnt (von 1878 bie 1888) burch Auswanderung 1,153,789 Einwohner verloren. macht im Jahre burchichnittlich 115,378 Perfonen. Ohne beren Musmanberung wurde bie Bolfevermehrung im beutiden Reich nabezu 1 Procent fabrlich ober 10 Procent in einem Jahrzehnt betragen baben.

Eine viel geringere Bolfegunahme finbet man in Frankreid. Eiwa 1 7/9 Pro-cent in 5 Jahren, ober noch feine 32 Procent in 10 Jahren. Und babei hat Frantreich nur einige Taufenbe Musmanberer im Jabre.

Das britifche Reich hatte in 1881 35, 241,482 Ginwohner, jest betragen fie ficher eine Million mehr. Die gebnjabrige Bunahme ift etwa 3 Procent. Dabei tens gerftoren, fubn Trop geboten. Den-aber bat Großbritannien eine noch ftar- noch ift fie nicht von allen Pilgbilbungen fere Auswanderung als Deutschland. Diefelbe murbe von 1815 bis 1887 auf Diefelbe wurde von 1815 vib 1800. Doch Difteln, die vom Roft befallen und ichmetr als 10 Millionen angegeben. Doch befchäbigt waren. Andere Beobachter befchäbigt waren. Andere Beobachter baben diefen Roft schon früher bemerkt

trug. Defterreich-Ungarn bat einen zehnjabrigen Cenfus. Der von 1869 ergab 35,-904,435 Einwohner, ber von 1879 37,-872 972.

Das ruffifche Reich, bas einen Sjabrigen Cenfus bat, machft burch ftete Eroberungen in Affen rafcher an Bevolferung wie andere Staaten ber alten Belt. Diefelbe wird jest auf mehr ale 113 Millionen berechnet. In 1880 murbe fie auf rund 83 Millionen angegeben, in 1885 noch mehr ale 891 Millionen.

Die obigen Ungaben zeigen Bebem, welch eine ungeheure Bolto-Bunahme bie Ber. Staaten im Bergleich mit ben ermabn ten ganbern aufzuweisen baben. Und babei fehlt es nicht an Golden, melde bie lette Boltegablung ale bochft ungenau und mangelhaft erflaren. Aber man bat Die Gache gu nehmen, wie fie vorliegt.

Benn bie Bevölferung ber Ber. Staaten fich in bemfelben Berhaltniß wie bieber vermehren follte, fo murbe fle 1900 über 80 Millionen, in 1910 über 100 und in 1950 über 224 Millionen betragen.

Folgende Tabelle zeigt, bag bie Ber. Staaten nach Rugland Die größte Boltegabl unter ben civilifirten Staaten ber Welt baben. Rur ift babei gu bemerten, bağ bei Rufland feine affatifden Ermerbungen mitgegablt find, bei Großbritan. nien aber nicht beffen riefige Colonial-Reiche, welche gufammen mit bem Dutterland bie ungeheure Bolfemenge von 314 Millionen Einwohnern aufweisen erleichtern. Die Berfuchoftationen follten (Inbien allein bat 2041 Millionen).

Die Bevölferunge-Tabelle ber ermahn ten Saupt ganber ift tie folgenbe :

|                           | Bevölferung | Lenfu. |
|---------------------------|-------------|--------|
| Rugland                   | 113,354,649 | 1887   |
| Ber. Staaten              |             | 1890   |
| Deutschlanb               | 46.852,450  | 1885   |
| Defterreid-Ungarn         |             | 1887   |
| Aranfreid                 | 38,218,903  | 1886   |
| Großbritannien unb 3rlanb | 35,240,633  | 1881   |
| Italien                   | 28,460,000  | 1881   |
| Spanien                   | 17,550,246  | 1887   |
|                           | [Db. Der    | n.]    |
|                           |             |        |

#### Beständig wird geerntet.

Bann erntet man auf ber Erbe? 3mmer ! Es giebt feinen Monat bes Jabres, in welchem nicht in irgend einem Theile ber Erbe Ernte gehalten wirb. Die folgenbe, Aufftellung mirb bas bemeifen: 3m Januar, wenn bei uns ber Boben noch mit Schnee und Eis bebedt ift, fahrt man bie Ernte in Auftralien, Reu-Seeland, in einem Theile von Chile und in einigen Gegenden ber Argentinifchen Republit bereits in Die Scheunen ein. 3m Februar beginnt bie Ernte in Indien und Dber-Egypten; fie endet in Unter Egypten im Marg. 3m April ern-tet man auf Cypern, in Perfien, Rleinaffen, Merico und auf ber Infel Cuba. 3m Mai folgen Algerien, Mittelaften, China und Japan, Marofto und bie nordameritanischen Staaten Teras und Floriba. Der Juni bringt bie Ernte ber Donau-Staaten, Griechenlands, Unniens und Portugals, bes füblichen Franfreich und ber nordamerifanifchen Staaten Californien, Louistana, Diffiffippi, Alabama, Georgia, Teneffee, Birginia, Utah, Colorado und Miffouri. 3m Juli beimft man in Deutschland bie Früchte bes Bobens ein, ferner in De-fterreich, Nord-Frantreich, Schweig, Rugland, Dolen, England und ben nördlichen Bereinigten Staaten. 3m Muguft ift Die Reibe an Belgien und Solland, Rord. England, Columbia und Manitoba. 3m September folgen bann Schottland, Schweben und Norwegen und Norb-Rugland, jugleich beginnt in Amerita bie Maisernte. 3m October beenbet man im nördlichen Schottland bas Ginbolen bes Getreibes. 3m Rovember und December endlich bringt man in Rord-Auftralien, in Peru, in Gubafrita und in hinterindien Die Ernte unter Dach und Fach.

#### Die Canada Distel frank.

Die Canaba Diftel ift für ben Farmer gleichbedeutend mit ber Burgel alles Uebels. Wo fie fich einmal festgefest bat, lagt fie fich nur mit ber allergrößten Dube ausrotten. Das Bieb will ibre ftacheligen Blatter nicht freffen, und mer fte im Erntefelb mit banbhaben muß, beffen Beduld und Moral muß eine dwere Probe befteben.

Ungefichte biefer Thatfache barf man Die Anfundigung, bag biefer Ergfeind ber Betreibe- und Graefelber mabricheinlich einen überlegenen Wegner gefunden bat, mit ungebeuchelter Freude begrußen. Bieber hatte bie Canaba Diftel bem Roft, Brand, Deblthau, Schimmel u. bgl., welche bie Rornerfruchte, Die Rartoffeln, Trauben und bie Fruchte bes Dbftgarnoch ift fie nicht von allen Dilgbilbungen verfcont geblieben. Leptes Jahr faben wir nabe Rem Brunswid, R. 3., einige und in ber alten Belt fennt man ibn icon lange.

Intereffant und erfreulich ift es gu ber Schnelligfeit verbreitet. Bo lettes Jahr nicht mehr als eine Pflange aus funfzig bavon befallen mar, find jest völlig bie Balfte angestedt. Der Roftvilg überlebt ben Winter und zeigt fich fobalb Die Diftel wieber aus bem Boben fteigt. Die Stengel ber angestedten Pflangen machfen foneller, treiben aber fleinere Blatter und laffen fic überbies burch ibre matt.grune Farbe leicht erfennen. 3m Laufe bes Sommere werben bie Blat. ter auf ber untern Geite roftbraun, melfen raid und fterben ab. inben bie beinabe blattlofen, verborrten Stengel mit ihren berabbangenten Ropfen bas vollftanbige Bilb bee Jammere barbieten.

Die roftbraune Dede ber Blatter mirb burch eine Unmenge Dilge ober Gporen verurfacht, bie fich obne 3meifel leicht verbreiten und im Binter unter bem Boben am Leben erhalten. Die Furcht, bag fie andere Pflangen angreifen möchte, icheint unbegrundet, und fo mare es benn in ber Ordnung, für Die Musbreitung berfelben unter ben Difteln gu forgen. Une fcheint es am beften, erfrantte Burgeln ber Difteln in folde Telber gu pflangen, mo fie noch ungestraft muchert. Die Sporen merben gwar vom Winbe umbergetragen, allein bas Ausfegen ber vom Roft befallenen Pflange murbe ben 3med ohne 3meifel fich mit ber Gache befaffen. - "Am Agr."

Der Buchweigen.

Diefe Frucht nimmt mit Bobenarten vorlieb, tie für jebe andere Commerfrucht gu burftio find. Gie machft auf burren Canbboten, in Jahren, mo es gur rechten Beit an Regen nicht fehlt, und giebt bann einen fo reichlichen Ertrag barauf, wie feine andere; bat aber ber Boben eine feuchtere Lage, fo ift fle um fo ficherer. Dann liebt fle ben Saibeboten und bat baber ihren Ramen erhalten (Baibeforn), fowie auch abgetrodneten Moorboben. Gie wird auf folden Reubruchen mit großem Bortheile gebaut und bereitet fie fur andere Früchte besondere vor. In fanbigen Wegenben ift fle bie einzige Bwifcenfrucht zwifden ben Roggenfaaten und vertritt bie Stelle aller anteren Brach. fruchte, wird alfo in ber Roggenftoppel gebaut. Sicherer und beffer gebeibt fie aber, wenn ber Uder eine Reibe von Jab ren gur Beibe gelegen bat, im aufgebrodenen Dreich an ber Stelle ber Brache.

Rraftiger und ftarfer machft bie Pflange freilich auf befferem Boben, aber nur im Rraute und fest bier felten viele Rorner an. Gine fdmache Dungung befommt ibr gut, eine fraftigere treibt fte gu febr ine Rraut. Wenn ber Ader gebungt werben foll, fo bringt man gewöhnlich nur bie Balfte ber Dungung vor ihrer Ausfaat auf und bie antere Balfte nach ihrer 216erntung auf Die Stoppel. Es wird auch ber lofefte Boben zweimal, bagu im Grub. jahre, gepflügt, befondere mobl um tes Unfraute willen. Man faet alfo nie vor Enbe Mai und bann bis gur Mitte bes Juni; fpater gefaet, tonnen bem Buchweigen wieder Die fruben Reifen por feiner Beitigung nachtheilig werben, und überhaupt fest er bann wenig Rorner an. Er wird balb fo ftart ale bas Betreibe eingefaet, und eine bichtere Gaat wird ihm nachtheilig. In ben Buchweizengegenben läßt man biefes Rorn fprechen : Bieb mir Plat, fo fomme ich.

Die Bitterung, welche biefes Bemache in ben verichiebenen Perioden feiner Begetation trifft, bat auf fein Bebeiben einen größeren Ginfluß, ale auf irgend eine. Es will trodene, warme Bitterung unmittelbar nach ber Gaat haben und fommt bei ber größten Durre bervor; fowie es aber fein brittes Blatt bekommt, verlangt re Regen, bamit es feine Blatter entmidele, bevor Die Bluthe austreibt, mas jedoch febr fchnell gefchieht.

In feiner lange bauernben Blutbezeit muß es wechselnben Regen und Gonnenfchein haben, wenn es empormachfen und jugleich anfegen foll. Es blüht taub, wenn es wetterleuchtet, ober wenn es babei nicht zum Regen tommt. Auch fcbarfe Oftwinde erträgt feine Bluthe nicht, ffe welft babei ab, ohne angufegen. Rach ber Bluthe muß es wieber trodene Bitterung haben, bamit feine Rorner gugleich reifen und die Ernte gut von ftatten gebe. Das Gebeiben bes Buchweigens ift daber nicht nur in verschiedenen Jahren febr verfchieben, fonbern es fommt auch febr auf ben Beitpuntt an, ben man bei ber Ausfaat getroffen bat. Acht Tage früher ober fpater gejäet, macht oft einen gar großen Unterfcbied, und Diejenigen, welche ficher geben wollen, machen baber ihre Ausfaat gu gwei ober brei verschiebenen Beiten. Der Game barf nur untergeegt merben, bas Unterpflugen verträgt er nicht, auch murbe gefunden, bag ibm bae Balgen nicht gut befommt.

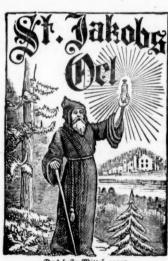

ein

lar

jäb

ben

febl

fam

felb

aus

etw

10 1

Ubo

ober

fanı

verf

fich a

Muf;

fein

teit 1

1. 0

burd

feine

bien

bem

gefch

8

D

Das befte Mittel gegen

Rheumatismus, Olieberreifen, Froftbeulen, Gicht, Bezen fouf, Kreugmeb und Buftenleiben.

Rüdenschmerzen, Berftauchungen, Stelfen Bale, Brühungen, Quetichungen, Grifche Bunben und Schnittmunden.

Renralgie,

3abnichmergen, Ropfweb, Brandwunden, Mufgefprungene Bande, Beient, ichmergen und alle Schmergen, melde ein außerliches Mit-tel benätzigen.

Warmer und Biebzüchter finden in bem St. Jafobe Del ein unüber-treffliches Beilmittel gegen bie Ge-brechen bee Biebitanbes.

Eine Flasche De. Jatobe Del fostet 50 Etd. (funf Flaschen fur \$2.00). Ift in jeber Motele ju baben.

THE CHARLES A. VOGELER CO., Baltimore, Md.

#### Die Rundschau.

Rebigirt und berausgegeben von ber Mennonite Pub. Co.

#### Erideint jeden Mittmad.

#### Preis 75 Cente per Jahr.

Alle Mittheilungen und Bechfelblatter fur, fowie Briefe betreffs ber "Rund-foau" verfebe man mit folgenber Abreffe; Rundschau,

Elkhart, Indiana.

Fr Gelb ichiefe man per Money Order, ober Postal Note. Für Summen von weniger als einem Bollar nehmen wir auch Postmarken an, can ab i ich e jowobl als andere.

Elthart, 3nd., 10. September 1890.

Entered at the Post Office at Elkhart, Ind., as second class matter,

Abonnements fonnen gu jeber Beit be: ginnen. Breis per Jahr 75 Cents. Jeber eine neue Geidichte ber Mennoniten-Ge-Abonnent erbalt fein Blatt ein Jahr lang, ohne Rudficht barauf wann er beginnt.

Ber, ohne bagu beauftragt gu fein, auf ber Boft Sachen erhebt, bie nicht an ibn abreffirt find, macht fich eines Berbrechens ichuldig, bas im Entbedungsfalle fcmer beftraft wird. Bir machen biefe Mitthei= lung, weil öftere von Abonnenten Rlagen bei une einlaufen, bag ibre Blatter auf ber Boft bon Underen erhoben und nicht abgeliefert werben.

#### Mur noch drei Wochen.

Bir icheuen weber Opfer noch Dube um bie "Rundichau" ju ber verbreitetften Beitung unter ben Mennoniten beuticher Bunge ju machen. Bon biefer Abficht ma= ren wir bei ber Geftftellung bes nieberen Abonnementpreifes, fowie bei ber Berab= folgung ber gablreichen Bramien fur bie Lefer im Mugemeinen und Abonnenten: fammler im Befonberen geleitet.

Durch nachftebenbes Unerbieten foll es jebem Lefer möglich gemacht werben, fich feine "Rundichau" für's nächfte Jahr um= fonft ju erwerben, und hoffen wir, baß recht viele von biefem gunftigen Unerbie: ten Gebrauch machen werden.

Gin jeber Lefer fann in feiner Radbar: ichaft Familien finden mo bie "Rund: fcau" noch nicht gehalten wird und follte berfuchen fie bort einzuführen.

Daß Jemand icon auf eine andere Beitung abonnirt, ift fein Grund, marum er nicht auch die "Rundschau" halten foll. Die "Runbichau" tann burch feine Countn= ober Stadtzeitung erfest werben, fo wenig wie bie "Hundichau" für eine County: oder Stadtzeitung Erfag leiftet. Doch hier das Angebot :

Für Ginfendung bon Ramen und Abreffe eines neuen Abonnenten für Die "Rundicau" mit ber Bezahlung für ein Jahr (75c) foreiben wir dem betreffenben Ginfender 25 Cents gut. Gobalb er bie Ramen bon brei neuen Abnehmern eingefandt, alfo 75 Cents gut bat, ichiden wir entweder die "Rundichau" an irgend eine von ihm angegebene Abreffe ein Sabr lang ober ichreiben ibm ein Sahr für fein eigenes Abonnement gut. Mit anderen Borten, wer brei neue Abonnenten ge= winnt, hat damit fein Abonnement fur's nachfte Jahr begahlt, ober, wenn er im Rudftanbe ift, ein rudftanbiges Jahres:

Ber blos einen ober zwei neue Abon: nenten gewinnt, tann ben gu feinen Bun- Die Menschen werden mensch= ften entfallenben Betrag von 25 ober 50 Cents ebenfalls jur Sablung feines nächft jäbrigen Runbichau : Abonnements vermen : ben, indem er das, was auf 75 Cents noch

Ber mehr ale brei neue Abonnenten fammelt erhalt gleichfalls für jeben ber= felben 25 Cente gutgeschrieben und fann fic aus unferem Bucher= Bergeichniß irgenb etwas auswählen, beffen Breis nicht höher ift, als ber ibm gutgefdriebene Betrag, fo baß 3. B. Derjenige, ber funf neue Abonnenten gefunden bat, fich irgend ein ober mehrere Bucher ober Leitungen im Befammtwerthe von \$1.25 ausmahlen Deutschen wieber fo gusammenfteben und

Die Ramen tonnen einzeln gu berichiebenen Beiten eingefandt werben, Die Erifteng bes Reiches handelt und weil aber bie Abonnentenfammler find gebeten. nich ju ihrer eigenen Befriedigung genaue Mufgeidnungen ju machen.

Die neuen Abonnenten felbft erhalten feine Pramie, mas wohl burd bie Billig= feit bes Blattes gerechtfertigt ift.

Diefes Angebot ift nur bis gum 1. October b. 3. giltig. Ber fic baber burd bas Sammeln von Abonnenten feine "Rundichau" für's nachfte Stabr per= bienen will, muß bies jest thun. Rach bem 1. October wird nichts mehr gut= gefdrieben.

gum Berfenden fertig. Beftellungen mer= bie üblichen Ralander-Angaben mit Bet. Jahre und ftebt, mas Reichhaltigfeit bes Inhalts anbelangt, feinen Borgangern ebenbartig jur Geite. Mußer bem iconen Titelbilbe, welches eine anmuthige Rinberfcene barftellt, ift ber Ralenber noch mit brei hubichen Bilbern ausgeftattet.

Bon bem gebiegenen Inhalte heben wir befonbers ben intereffanten und lebrreis den Auffat bes Meteorologen 2. 3. Seat. wole hervor, in welchem Bieles, mas bem Richt=Sachverftanbigen im Ralenber bun= fel ericeint, auf eine leicht verftanbliche Beife ertlärt mirb.

Siebe Breife auf ber letten Seite. Für unfere Runben in Manitoba

haben wir wieber eine feparate Ausgabe des Kalenders gebrudt, welche eine für Die Breitegrabe von Manitoba giltige Berechnung enthält.

Bir find gegenwärtig bamit befcaftigt, meinben ju bruden. Folgenbes ift ber Inhalt: Urfprung ber Gemeinde (Beweis, baß unfere Gemeinden nicht von ben Dun= fter'ichen Wiebertäufern abstammen, baß fie vielmehr bie Rachfolger ber alten Balbenfer find). Meltere Befchichte ber Bes meinben. (Rebft Lebensbeichreibungen bon Dend, Submeier und Denno, Ber= folgungen. Reuere Gefdichte. Gegenmar: tiger Stand ber Bemeinben in ber gangen Belt. Der Munfter'iche Aufruhr. (Aus bem großen Gemein-Gefchichtsbuche.) Das Baterlied (gefürgt). Form ber Taufe in ben altevangelischen Gemeinben. (Beweis, baß Denno nicht untergetaucht bat.) Ber= ichiebene Urtheile über bie Gemeinben. Grundfage und Lehren ber Mennoniten: Gemeinden. Bergeichniß mennonitifcher Bücher und Schriften. Rame bes Berfaffers: Joh. Borich.

Das Bud wird in wenigen Bochen fertia fein. Der Mangel einer möglichft furgen, leichtfaglichen Gefchichte unferer Gemeinden ift von uns langft gefühlt mor: ben. Bielen Gemeinbegliebern ift unfere glorreiche, großentheils "mit Blut und Thranen gefdriebene" Befdichte ganglich Belegenheit, Diefelbe fennen gu lernen. Der Breis bes Buches wirb ein niebriger fein. Jeber Mennonit follte es lefen.

Mennonite Pub. Co., ELKHART, IND.

#### Brieffaften der Redaction.

Abonnent in F., D. - Wenn fie une nicht gestatten Ihren Ramen unter jene Einfendung gu fegen, fo tonnen wir fie nicht aufnehmen.

### Erfundigung. - Mustunft.

166 2ber eine Ausfunft ertheilt, ift gebeten anjugeben in welcher Rummer bie betreffenbe Erfundigung abgedruckt war.

3m Intereffe ber Fragesteller bitten wir Diefenigen Lefer, Die an Diefer Stelle Erfundigungen nach ihnen befannten Derfonen finben, biefelben barauf aufmertfam

(?) Abraham R. Thieffen, Schangenfeib, Man., mochte gern ben Bobnort bes David Buller, fr. Greenband, Ranfas, von ba nach Dafota gezogen, ausgewandert aus Ruffifd-Polen; und ben feines Schwagere Bilbelm Bornn, fr. Sparrau, Molotidna, von ba nach ber Rrim gezogen, erfahren.

# licher.

"Bas mich beforgt macht", fagte ein Billionen Franten betrage, und als bie Dificier ber "beutichen Armee" unlängit Gefchichte bereits fruber bezahlt murbe, fdrififteller in Berlin, "ift bie Beobadtung, baß unfere ftramme militarijde Dieciplin allmalig aber unaufhaltfam lerdinge mar es verhaltnigmäßig nur gerbrodelt. 3m Jahre 1870 mar es Die eine Rleinigfeit, benn Die Rriegoenticoafreche Berausforberung von Geiten Frant-reichs, Die allen Deutschen bas Blut mal- funf Billionen, namlich 5000 Millionen. Belben verwandelte. Rommt es wieter onen icon ale Billion, obgleich es unjum Rriege, fo muß eine abnliche Berausforberung tommen ober fonft eine bochft triftige Beranlaffung, wenn Die fo fechten follen wie 1870. Der Rrieg muß gefchlagen werben, weil es fic um er abfolut unvermeiblich ift. Sonft wurden, glaube ich, Die Referven fich weigern, ju marichiren. Ungeichen biefer Art gab es ja fcon im Jahre 1866. 36 mage es gar nicht ju benten, mas bie Folgen folder Befdebniffe fein wurden. Bie gefagt: es bebarf einer gang frechen Provocation und einer bringenben Befabr für bie Erifteng bes Reiches, foll ber Enthuffasmus von 1870 wieber erma-

"3ch fagte nichts", ergablt jener Schrift-fteller jest in einem beutfch-ameritanifden

ben umgebend ausgeführt. Er entbalt Solachtbant fubren laffen wollen, bag fie fic nicht mehr bagu bergeben wollen, ter-Borberfagungen fur jeben Tag im als Gladiatoren abgerichtet und auf ben Bint bes Imperatore in Die blutbampfenbe Arena geschidt zu werben. Es war mir, als fabe ich eine holbe Morgenrothe am Borigont ber alten Belt: ben anbredenben Triumph ber 3bee, bag ber 3med Diefes Dafeine nicht ber miffenschaftliche Maffenmorb, fonbern bas Blud und Behagen möglichft Bieler ift."

#### Hamburger Doppelschrauben-Schnelldampfer.

Die glangenben Resultate, welche bie Samburger Schnelldampfer erzielten, ba. Das Berhalten Diefer Infecten. ben bie Direction ber Padetfahrt-Befellfcaft veranlaßt, bie Berftellung eines fünften Doppelichrauben-Dampfers in's Auge zu ziehen. Der vierte, "Fürft Bismard" genannt, wird im nachften Frub. jahr in Dienft geftellt werben.

Daß die Doppelfchrauben - Dampfer nun einmal die Schiffe ber Zufunft find, ift ohne Zweifel feftgestellt. Diefelben baben bie einschraubigen Schiffe vollständig in ben hintergrund gedrangt. Die Bortheile bes neuen Spfteme find aber auch mannigfacher Art. Bor Allem ift bier bie abfolute Giderheit gu ermahnen, welche einzig und allein burch bie Theilung bes Schiffes in zwei nicht - communicirente Salften und völlig feparirte Dafdinen . Einrichtung jedes einzelnen Theils erreicht werben fann. Die größere Breite bes Shiffes führt auch weit mehr Rube im Bange berbei und gemahrt erhöhten Comfort für bie Paffagiere.

Die befannt, bat Die Samburger Linie jest 3 Doppelichrauben . Schnellbampfer, Die Augusta Bictoria, Columbia und Rormannia, ju benen fich nun noch ber Fürft Bismard gefellen wird. Mit Diefer Flotte von vier Erpreg. Schiffen wird bie den Drean unterhalten, ber feines Gleiden fucht. Die fcnellfte Fahrt Diefer Dampfer von Safen gu Safen ift in 6 Tagen, 16 Stunden gurudgelegt worben, mas einer Reife von weniger als 6 Tagen von Rem Jort nach Queenstown gleich. fommt.

Die Doppelichrauben - Schnelldampfer baben fich auch bei ben englischen Linien. unbefannt, ju ihrem und unferem großen welche bas Guftem foweit aboptirt haben, Ractbeil. Run bietet fich fur Jebermann auf's Blangenofte bemabrt, und es find Damit von englischer Geite Die großartigften Erfolge erzielt worben. namentlich hat fich auf ber Route nach Queenstown und Liverpool gezeigt, baf bie Doppel-Schiffe fur ben Dienft im Winter eignen, ba ihre größere Breite und Stabilitat in fturmbewegter Gee erft recht gur Geltung fommen.

Allerdings fabrt ber Rordbeutiche Bloyd fort, einschraubige Schiffe gu bauen. Doch bas bat feinen Grund barin, bag Die Schleusen in Bremerhafen, welche Die Schiffe paffiren muffen, ju eng find, um bie breiten Doppelichrauben - Dampfer aufnehmen gu tonnen. 3weitene ift aber auch nicht zu verfennen, bag ber Blopb, wenn er jest Doppelidrauben . Dampfer anschaffen wurde, burd biefe neue Claffe von Schiffen feine flotte von einschrau- bes Pilfener burgerlichen Braubaufes ge-bigen Dampfern, Die gegenwartig ben macht worben fein. Dem greifen Papite Dienft verfeben, vollftanbig in ben bintergrund brangen und fomit bie Rentabi litat berfelben beeintrachtigen mußte.

#### Eine Billion.

Der Begriff Billion 1,000,000,000,000 wird in verschiedenen ganbern verschieden aufgefaßt. Sier in Amerifa beißt man taufend Millionen (1,000,000,000,000) bereits eine Billion. In Franfreich eben-falls. 3m Jahre 1871 mußte bas frangoffice Bolt von feiner proviforifchen Regierung erfahren, bag bie an Deutichb ju jablenbe Rriegsentichabigung fünf Franten für fle nur eine Rleinigfeit fei. 21len machte und fie in eine Armee von Der Frangofe bezeichnet alfo 1000 Dallizweifelhaft ift, bag bie Bezeichnung Billion erft ba am Plage ift, mo bie Million millionen Mal erreicht ift, ebenfo mie taufend Dal Laufend Die Million ausmaden. Aber auch unter ben Deutschen wird oft irrthumlich bie Babl Million Billionen 1 und 18 Rullen) ale Erillion benannt, und ift bemgemäß auch Die Benennung ber folgenben Bablen terthummlich. Gine Trillion ift nach bem gegebenen Princip offenbar Billion Billionen; irgend eine ausbruden. Rachftebenbe fleine Bablenreibe wird barthun, bag bas oben ange-Deutete Princip recht viel fur fich bat und anscheinend auch ale burchaus praftifch angenommen merben fann :

,000,000,000 Laufend Dillionen. ,000,000,000,000 Billion. 1,000,000,000,000,000,000 Million Billionen. Blatte, "im Bergen aber fühlte ich eine 1,000,000,000,000,000,000,000,000 Trillion.

Emmering lentt bie Aufmertfamteit auf ben Umftand, bag bas Berbalten ber Bie- bat Papulias 500 folder abnlichen ftaunen bas berannaben eines Gemittere mit größter Sicherheit verfunde. Schon ftun-benlang vor einem Gewitter, felbft wenn Babl auf 2000 bringen, bie fammtlich noch fein Wölfchen am Simmel ift, zeigen fic bie Bienen außerordentlich ftechluftig ben. und gereigt, mabrend bei brobenben Bewitterwolfen, wenn fich bas Unwetter nicht in biefer Wegend entladen wirb, bie Bienen volltommen rubig fich verhalten und ungestört ihrer Beschäftigung nachgeben. Jahrelange Beobachtungen beweisen, bag meber Barometer noch Sp. brometer in ber Borausbestimmung von Bewittern Diefelbe Sicherheit zeigen, wie

#### Ullerlei.

- In London wird täglich für \$250,-000 Mild verfauft.

- Es giebt Reinen, ber nicht in ir-

Tobe geftochen.

-50 Schiffe liegen beständig an ihren Berften auf Labung martenb.

- Der "Scientific American" fagt, bag, wenn bie Gifenbabn - Locomotiven Electricitat anftatt Dampf gebrauchten, 100 bis 150 Meilen per Stunde gurud. gelegt werben fonnten.

- Laffe beine Rinber einen Freund in Dir ertennen, nicht ben Geinb, welchen fie vermeiben, welchem fle ibr Ereiben gu ver-Damburger Linie einen wöchentlichen bergen haben. Laffe feinen leifen In-Schnelldampfer-Dienft über ben Atlanti- grimm in ber Seele beiner Rinber Burgel faffen, es fist ein Bericht in ben Rindern um gefund und frifc gu bleiben, in erfter und fpricht feinen Gpruch, er wird auf bich fallen.

> Grundbefiges eine ziemlich bobe Schulfteuer gu gabien bat. Da fie feine Rinber bat, welche fie gur Schule ichiden fann, beanfprucht fle bas Recht, ihre Rube auf ben Schulgrunden weiben ju laffen. Die bigen Spagiergang unternehmen, fo wird Frau batte eine vortreffliche Abvocatin gemadt.

- Bon etwa neunzig Grab Barme ift in Milton im öftlichen Theile bes mittleren Pennfplvanien biefer Tage ber Thermometer ploglich bis jum Gefrierpuntt gefallen und bie Einwohner waren nicht wenig erstaunt, als fle Morgens beim Ermachen faben, bag mabrent ber Racht ein Boll Schnee gefallen war. Much in Gafton in Penniplvanien fiel Gonee, ber

aber nicht lange liegen blieb. - Rach einer Melbung bes "Prafollen nunmehr von Geiten ber Wiener Runciatur Bestellungen auf Glaschenbiere für ben "Beiligen Bater" beim Depot macht worben fein. Dem greifen Papfte anfchlagen.

- Geit einigen Tagen ift bie Umgegend von Franklin, Dennfplvanien, von fdwargen und grauen Gidbornden, welche oftwarte gieben, beimgefucht morben. Die Bauern miffen munberfame Dinge von ben burch bie Thierchen verurfachten Schaben ju ergablen. Domobl bas Schiegen ber Gichbornchen erft vom 1. Geptember an gestattet ift, fo merben Diefelben boch in Maffe erlegt und vergebrt. In ber Rabe von Springeville murben

an einem Tage mehrere bunbert getobtet. - Die Babl fammtlicher Beitungen ber Welt beträgt 41,000. Siervon ent-Beise barüber verfügen. fallen rund 24,000 auf Europa, und Berie barüber verfügen. fallen rund 24,000 auf Europa, und war, brufteten fie fic, bag fünf Billionen Defterreich Ungarn, 4000 auf Englant, 4100 auf Franfreich, 1400 auf Stalten, 850 auf Spanien, 800 auf Rugland, 450 auf bie Schweig, je 300 auf Solland und Belgien, mabrend ber Reft in Gomeben, Rormegen, Danemart, in ben Balfanftaaten und in Portugal ericeint. Die Bereinigten Staaten von Amerifa baben 12,500 Blatter, Canaba und Auftralien je 700. Bon ben 300 Beitungen, bie in Aften ericheinen, entfallen zwei Drittel auf Japan. In Afrita werben nur 200 Blatter berausgegeben, auf ben Sandwich-Infeln 3. In engliicher Sprache giebt es 17,000 Zeitungen, in beatider 7800, in frangofffcher 6800, in fpanifder 1800, in italienifder 1300.

- Der größte Schreibfunftler ber andere Bezeichnung murbe bie Babl falfc Belt burfte ber in Athen lebende Berr Papulias fein. Derfelbe ftammt aus Mittelaffen und erit in Griechenland murbe fein eigenartiges Benie mehr beachtet, nachdem er bem Ronig einige Ergeugniffe feiner munberbaren Runftfertigfeit batte überreichen burfen. Berr Papulias will bas Bunberbare, bas er bieber geleiftet, noch übertreffen, inbem er bas Reue Testament auf bie Schale eines Eies

Der Familien-Ralender fur 1891 ift ftille Freude. Es ift boch icon, bag bie Bienen als Gewitteranzeiger. ichreiben wird, um basselbe auf die Chicagoer Beltausftellung ju fenben. Das wird aber nicht bas einzige Bert bes Schreibfunftlere bafelbft fein. Bielmehr auf ber Ausstellung ju finden fein mer-

> - Eine turge Statiftit von Conbon giebt ein feffelnbes Bild von Berbaltniffen ber Riefenftabt. London bat 48 Bruden über Die Themfe, 76 Theater, 2200 Poft- und Telegraphenanstalten mit 15,000 Beamten. Es gablt 547,410 Saufer,
> 1450 Kirchen, 2100 Krantenhaufer und ähnliche Boblthätigfeite-Unftalten, 7600 Bierhaufer, 1800 Cafes, 570 Baftbofe, 3100 Badereien, 2500 Golachtereien und 326,000 Perfonen mannlichen und weibliden Dienftperfonale. London verbraucht jahrlich 2,200,000 Gade Mebl, 260,000 Schweine, 450,000 Ochfen, 1,600,000 Rinder, 8,500,000 Stud Wildpret und Geflügel, 220,000,000 Fifche, 510,000,= 000 Muftern.

In London giebt es mehr Schotten ale gend etwas ber Lehrer bes Anderen fein in Ebinburgh, mehr Brianber als in Dub-Bor einigen Tagen murben in mehr Ratholiten als in Rom und mehr Juden als in Palaftina! Es giebt Steubenville, D., ein Paar werthvolle 19,000 Drofchfen und 1500 Omnibus-Aderpferde von einem Bienenschwarm gu magen. Die Bevolferung Condons betrug im Jahre 1066 nur 40,000 Einwohner, - Die größte Sagemuble ber Belt im Jahre 1700 waren es icon 700.000, foll fich in Christiania, Rormegen, be- 1800 ftieg fie auf 900,000, in Diejem finden. Sie bat 36 Dampffägen und 30 Jahre gablt man 4,425,000 und bis jum Jahre 1900 wird bie fünfte Million ficherlich überichritten fein. Die jabrlichen Musgaben ber Condoner Bevolferung bat man auf annahrend eine Milliarde Dollare berechnet.

#### Maturgemäße Beilweise.

Da ein fteter Stoffmechfel felbftverftanblich jum Boblbefinden bee menich. lichen Rorpers gebort, fo bat ber Menfc. Reibe bafur gu forgen. Gin Glas frifdes Baffer bei nüchternem Dagen getrunfen, am besten in fleinen Schluden, bat eine - In Parfons, Ran., wohnt eine am besten in fleinen Goluden, bat eine junge Frau, bie in Folge bebeutenben vorzügliche, in furger Zeit eintretenbe, angenebme Birfung auf ben Stublgang. Macht man fic Dies jur täglichen Gemobnbeit, und fann man noch bagu gleich Darauf einen fleinen, wenigftens halbftunman fich bee beften Wohlfeine erfreuen burch ein Glas Baffer.

-Die neueften Entbedungen bezüglich bes Musfelrheumatismus find bem per-Dienftvollen Doctor &. Schreiber in Auffee in Steiermart ju verdanten. Er behauptet, bag bie Musteln, je fchneller man fte nach ibrer Erfrantung grundlich flopft und fnetet, um fo fchneller ibre Arbeitefähigfeit wieder gewinnen. Die Rnetungen (Maffage) find bort vorzunehmen, wo Die meiften Mustelfcmergen fteden, und zwar fann man bie Rnetungen vielger Tageblatt" murbe Papit Leo XIII. fach felbft vornehmen ober von einem Anvon feinen Mergten bas Erinten bee Dil- bern unter gewiffer Borficht vornehmen fener Bieres angeordnet. In Folge beffen loffen. Gie bringen anfange gwar Schmergen; aber Schmergen erbulbet ber Rheumatische obnebin genug und übrigene weichen fie bei einer orbentlichen Maffage febr balb. Leptere bringt nach und nach ein behagliches Wefühl. In ber foll laut Mittheilung Des genannten ichmergfreien Zeit nach ber Maffage bat Blattes ber Genuß bes Bieres vortrefflich man zur Beschleunigung ber Cur leichte man gur Befdleunigung ber Cur leichte Turnerei vorzunehmen. Die Turnubun-gen fonnen mit einem Stab, mit Gewichten, mit einem Stubl und unter Umftanben auch obne Gerath ausgeführt werben. Sie find naturlich fo eingurichten, bag bie erfrantten Musteln babei gebraucht mer-

#### forni's

#### Alpen=Aräuter Blut:Beleber .

Gin Graden-Gefchent der Ratur für die Menfchheit.

Ter alte Dr. Bet er ffahr ne p sammte von Schweisern ab unt wurde mit vorigen Jahrhundert in Kancaster Co., Ba., geboren. Er wohnte und praftizirte als Urzi Wahrlagtou Co., Ph., bis qui einem Tode, und eine Archaeles ürzi währlingtou Co., Ph., bis auf einem Tode, und eine Archaeles sind die auf den keutigen Tag im Gebrauch geblieben. Sein berühmter Plitz-Neiniger das der leidenben Menschheit mehr Gittes erwiesen, als irgend eine andere besantte Medizig, aber erst eine Antel, ein Arzt und praftischer Chemister, brachte diese werthvolle deile mittel au einer eigigen doben Bolliomencheit.

Ter ausgedehnte Verfauf von magnetischem Wasser, werden als aus arteilsschen der Verfauf von megnetischem vorze, welche an einigen Stellen dis zu einer Tiefe von 1200 Fus unter der Derfläche gebohrt worben, brachte ihn auf den Gedanten, diese Wasien, algemein bekannt unter dem Kamen "Korm's Aben Kräuter Vint-Beleber," aus zuwenden und auf dies Weie eine begetabiliche und barmlose Mineral-Verbindung berzustellen, wie eine solche mie zudver entbedt tworden ist.

Die Alben Kräuter

Die Alben Rrauter

Dr. B. Fahrneh, 393 Ogben Ave., Chicago, 3fl. 18, 90--17, 91.

#### Der Bermittler.

Fünfgeilige Anzeigen an biefer Stelle toften bei einmaliger Einschaltung 30 Gents. Bur jebe Belle über fünf finb 5 Cente extra ju entrichten.

Bei öfterer Einschaltung ftellen fich bie Preife für eine fünfzeilige Anzeige wie folgt :

Bur wei Boden .55 unb 5 Cente ertra für ster \$1.00 unb 5 Cente ertra für febe Beile über fün f für febe Einschaltung.

ein halbes Jahr \$3.25 anb 8 Cents ertra für ganges " 4.50 für febe Geile über fün f für jebe Einschaltung. Durchichnittlich bilben feche Borter eine Zeile. Die Unzeigen muffen vorausbezahlt werben. Fur Betrage unter \$1.00 nehmen wir aud Doftmarten an.

Abreffe: Rundschau, Elkhart, Ind.

Berlangt baß feber Befdaftomann, ber bie Aufmerkfamkeit ber Runbichaulefer auf feine Baaren ju lenten wunfot, an biefer Stelle eine Angeige einschalten

Berlangt baß Jeber, ber eine Farm, tigenb fonft etwas ju vertaufen, ju taufen ober ju vertaufden wünfcht, an biefer Stelle eine Angeige einschalten läßt.

Berlangt 1000 von ben jebigen Runbichaulefern, bie ihr Blatt fur's nachfte Jahr umfonft wollen. (Siebe 3. Seite, 1. Spalte.)

Neueste Nachrichten.

#### Ausland.

Deutschland. — Berlin 30. Aug. In Stötterig in Sachen ift ber Reller ber Bauerei eingestürzt. Sechzehn Arbeiter wurden barin verschüttet, fieben bavon famen um das Leben und ber Rest wurde ichwer verlegt. Fünfzig Soldaten von ber Befagung von Glogau in Schliffen leiben an ber Grippe.

Spiljen letten an ber Grippe.
Berlin, 4. Sept. In Sübbeutschland hat Dochwasser an ben Kelbfrüchten und Eisendahnanlagen großen Schaben angerichtet. Der Bobensee steht höber als semals seit 1770 und bie Schifffahrt barauf ist völlig jum Sillftanb gebracht. Ein Erdfoß hat die Tamina-Schlucht gesperrt und baburch ben Berkehr auf ber Ragper Bahn jum Sillftanb gebracht. Der Orient-Schnellzug ift in Bapern liegen geblieben.

Defterreich-Ungarn. — Bien, 30. Aug. In bem Borarlberger Begirt ift ber Rhein aus feinem Ufer getreten. Die Dörfer Albach, Dobenems, Doch, Luftnau und Buffach find überichwemmt. Bruden find hinweggeriffen und viele Meniden find ertrunten.

Deft, 30. Aug. In bem Markifleden Megb-Borfob. terefztes in bem Comitat Borfob find in einem brennenben Daufe fünfzehn Personen um bas Leben gefommen. Sie verluchten Bermögenöftude aus ber Feuersbrunft ju reiten, als das Dach ihnen über bem Ropfe gusammen-fturzte und fie erdrückte.

ftürzte und fie erdrückte.

Bien, 31. Aug. Im füblichen Ungarn find noch sechs Dörfer Depfer ber Flammen geworben. Diese fürchterlichen Zerftörungen burch Beuer find ber durch bas lange anhaltende trockene Better herbeigeführten Dürre der Däufer auguschreiben. — Die fürzlich ftattgehabten beftigen Regengusse haben große Uederschwemmungen herbeigeführt und vielen Schoen angerichtet. Un der Flerreichischen Grenze sind große Landfrecken in See verwandelt worden, aus benen Dunderte von wanbelt worben, aus benen Dunberte von Baufern aus ber Bafferflache emporragen. Die Berbinbung berfelben unter einanber unb nach außen bin wirb mittelft Booten bergeftellt.

Wien, 1. Gept. Beute ereignete fich in einer Roblengrube in Borislam in Baligien eine Gaverplofion, in Folge beren 80 Arbeiter um bas Leben gefommen finb.

bas Leben gesommen find.

Bien, 2. Sept. Die Donau, ber Inn, bie Abda (ein Albenfluß des Po im Belliin) und ber Der-Abein sind in schnellem Steigen begriffen und baben bereits große Landfreden überschwommt. In Klosteneuburg, techs Meilen von dier, find in folge bes Dochwassers bereits mehrere Personen ertrunken.

Bien, 3. Sept. Die Moldau hat einen Theil von Prag unter Basser geset und in dem Landfriche an ihrer Mündung in die Elde großen Schaden angerichtet. Biele Dörfer im Donauthale stehen theilweise unter Basser und is Ebeborden treffen besondere Borschotsmaß.

von aufgate negen tortiverte unter Waffer und bie Behörben treffen besondere Borfichtsmaß-regelin. Bei ber Uebeschwemmung in Prag find 19 Personen um bas Leben gesommen. Ueberall ift bas Baffer noch im Steigen begrif-

fen. Bien, 4. Gept. Die Drau ift aus ihren Ufern getreten und bat in Rarnthen weite Lanbftreden vermußet.

Prag, 4. Sept. Die über bie Molbau führenbe Rarlebrude, auf welcher eine Menge Menrende Karlobrude, auf welcher eine Menge Menichen, bas Dochwaster auf bem Strome beobachtend ftand, ift eingestürzt und mehrere Zuschauer sielen in das Wasser und ertranken. Die Sachlage verschlimmert sich bier immer mehr. Das Basser ift noch im Steigen begriffen und rausch mit einer so farken Strömung, daß der Gebrauch von Rähnen unmöglich ist, burch bie niedrig liegenden Straßen, so dag gange daufergevierte in Inseln verwandelt sind. In Holge des Dochwassers berricht große Roth. Die hiesigen Zeitungen sind beute nicht erschenn, weil sämmtliche Drudereien unter Wassersteben.

So weig. — Bern, 30. Aug. Deftige Regenguffe verurfachen in ber Schweig noch immer große Ueberschwemmungen. Biele Bruden find binweggeichwemmt worben. Die Poftverbindung pinweggeigweimit veren. Die Poliverotibung mit bem Canton Graubunben ift burch bas Dochwasser unterbrochen. Desgleichen auch bie Berbinbung mit verschiebenen Plagen in bem Arlberger Gebirge. In dem St. Gottharb-Pag hat fich ein Erbflurg ereignet,

Dap hat fich ein erofturg ereignet,
Bern, 31. Aug. In folge eines Erbrutsche an ber Mindung bes St. Gotthard - Tunnels ift ein Eisenbahnjug verungludt, indem er in Erdmaffen, welche fich auf bem Geleise gelagert batten, hineinfuhr. Ein Schaffner fam babet um das Leben und mehrere Andere auf bem Juge erlitten Berlehungen.

Rugland, - St. Petersburg, 1. Sept. Die ungeheure Dige, welche gegenwärtig in Rugland berricht, bat fehr wefentlich ju ben in ber legten Zeit vorgetommenen bedeutenden Geuerobrunften beigetragen. Der gefammte

Branbicaben wird auf eine halbe Million Ru-bel gefcagt.

St. Petersburg, 3. Sept. Aus ber Umgegenb von Narwichat und Pofichinki werden bebeu beutende Balbbranbe gemeldet, welche bereits großen Schaben angerichtet haben.

Inland.

Didinfon, R.-D., 30. Mug. Bor einigen Tagen brach ein Prariefeuer am fleinen Missourifluß aus und verbreitete fich 40 ober 50 Meilen von ber Dauptlinie ber Porthern Pacific-Bahn über Taulende von Acres Landes binaus. Der große Grundbess ber D. T. Cattle-Gesellschaft wurde vollftändig verwüstet. Schließlich wurde das Feuer durch Pferbeleichen gedämpft. Die Pferbe wurden getöbtet und die Kond geschleichen gerämpft. Auf Pferbe wurden getöbtet und die Kand geschleifte. bas ganb gefchleift.

Mobile, Ala., 2. Gept. Der geftern Abend um Acht von Mobile abgegangene Eilzug ber Louisville & Rafhville-Bahn wurde eine Reife norblich von Benfacola bei ber Ria Escambiabrude von einem Rauber angehalten und beraubt. Der Locomotivführer Siger berichtet, raubt. Der Locomotivjuhrer Sizer berichtet, baß er gerade als er von Klanaton abfuhr, einen fremden Menschen bei sich ftehen sab. Noch ebe er eine Frage an ihn richten ober einen zweiten Bisch auf ihn richten konnte, wurden ihm zwei gespannte Revolver vor das Gesicht gehalten und es wurde ihm geheisen, seinen Jug auf die Big Escambia-Brüde zu sahren und dort anzuhalten. Es sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als der Weisung folge zu leisten und alsdann auf weiteres Geheiß von der Locomotive abaultviringen. Darauf wies der der Vocomotive adzuspringen. Darauf wies der Räuber ihn an, nach dem Expreswagen zu geben und beissen Thir mittels eines großen Sammers, dem er ihm in die dand drücke, zu sprengen. Alls er die Thür geöffnet, sah er dem Expreshoten Johnson mit schusbereitem Revolver stehen, den aber Johnson, ale er Siger's ansichtig wurbe, fentte. Im nachften Augenblid bielt ihm ber Rauber feinen Revolver vor bie Nafe und bieß ihn, feine Baffe ablegen, was Johnson auch that. Darauf öffnete er auf ben Befehl bes Raubers bas Gespinde und hanbigte ihm alles Gelb ein. Unterbeffen ichog ber Rauber rechts und links aus bem Bagen, um bie Paffagiere und ben Schaffner von einer Einmischung abzuund den Schaffner von einer Einmitgung abgutfepresen. Rachdem er bas Geld erhalten, gebot
ber Räuber Sizer ihm zur Locomotive zu folgen
und sobann so schrecklich möglich weiter zu fahren. Darauf verschwand der Räuber in dem Baldesbickoft. Aus Flanaton und Mobile sind Rannschaften zur Berfolgung bes Räubers ausgerüdt.

Dolanb, S .- D. 3. Sept. Auf einer be-nachbarten garm ichlug geftern Rachmittag ber Blis in einen Deuichober, auf bem Anecht Peter Peterfon ftanb. Als man nachfab, war Peterfon tobt, bie Rleiber waren ihm vom Leibe geriffen und brannten noch, in bem Schober aber befand fich in ber Ditte ein ausgebranntes Loch, vom Umfang eines gewöhnlichen Faffes, bas bis auf ben Boben reichte.

Milwaufee, 5. Sept. Aus Baufau, Bis., wird gemelbet, baß das Dorf Antwa im County Marathon gestern Abend von einem Orfan heimgesucht worden ist. Ein Daus wurde vollfländig gerflört und verschiebene Gebäube, darunter das Postamt, wurden erheblich beschä-digt, aber Berluste von Menschenleben sind nicht befannt geworben. Der Giurm brach fich in einer Breite von 80 Authen und in ber Lange von zwei Meilen burch Tannenwalbungen seine

#### Marftbericht.

| 5. September 1890.                                      |
|---------------------------------------------------------|
| Chicago, 311.                                           |
| Sommerweigen, Ro. 2 994 Binterweigen, Ro. 2, roth 998   |
| Mais, No. 2                                             |
| Roggen, Ro. 2                                           |
| Biebmartt:                                              |
| Stiere\$2.70-5.05<br>Someine4.20-4.70<br>Soafe4.10-4.30 |
| 8ammer 5.00—6.00                                        |
| Milwautee, Bis.                                         |
| Beigen, Ro. 2 95<br>Berfle, Ro. 2 642                   |
| Biebmarft:                                              |
| Edladtftiere \$2.65- 4.25                               |
| Rälber 1.50- 4.50                                       |
| Bullen 1.50- 1.85                                       |
| Mildfühe12.00-30.00                                     |
| Rübe 1.00— 2.65                                         |
| e to.ters 2.00- 2.15                                    |
| reebers 2.25- 2.60                                      |
| Someine 3.90- 4.30                                      |

| Rälber 1.50- 4.50    |
|----------------------|
| Bullen 1.50- 1.85    |
| Mildfühe12.00-30.00  |
| Rübe 1.00— 2.65      |
| etoders 2.00- 2.15   |
| rebers 2.25- 2.60    |
| Someine 3.90- 4.30   |
| Schafe 2.50- 4.25    |
| Pämmer 3.25- 4.75    |
| Minneapolis, Minn.   |
| Beigen, No. 1, nörbl |
| St. Louis, Mo.       |
| Beigen, Ro. 2        |
| Dais, No. 2443       |
| Dafer, Ro. 2 33      |
| Roggen, No. 261      |

Biebmarft. 

Ranfas City, Do. Dafer ..... 31

DRUNKENNESS-LIQUOR HABIT -In all the World there is but one cure, Dr. Haines' Golden Specific.

tran be given in a cup of tea or coffee without the knowledge of the person taking it, execting a speedy and permanent cure, whether the patient is a moderate drinker or an alcoholic wreck. Thousands of drunkards have been cured who have taken the Golden Specific in their coffee without their knowledge, and to-day believe they quit drinking of their own free will. No harmful effect results from its administration. Cures guaranteed. Send for circular and full particulars. Adress in confidence,

GOLDEN SPECIFIC CO., 185 Race Street, 15, 99—14, 91.

#### A. Penner, Mountain Lafe, Minn.

Allen Freunden und Lefern der "Rundschau" mache ich biermit bekannt, baß ich wieder mein eigenes Gefchaft etablirt babe und meine Baaren fo

#### ≣gut und billig≡

als möglich ju verfaufen gebente. Dache bauptfachlich auf mein volles Lager von

#### E Chnittwaaren 3 aufmertfam, fowie auf bie große Musmabl

einheimischer und ausländischer Tuche für den Winter.

Alles neueste Muster und neue Waare.

M. Denner, Mountain Lafe, Minn.

#### Bautgeschäft der Gebrüder Siemens & Co., GRETNA, MANITOBA.

De Alle Bantgefchafte werden punttlich beforgt. Tot Bur eingezahltes Gelb bezahlen wir Binfen, und geben bas Borrecht, es bor

ber Zeit zu beben.
Siellen Wechfel (Drafts) aus auf Europa, bie Ber. Staaten und Canaba, in soldem Welebe und in iolder Summe wie man wünscht.
Geld auf Laud leiben wir aus zu 8 Procent, mit bem Borrecht, jährliche Abgahlungen zu machen ober ben ganzen Stamm vor ber Zeit abzuzahlen.
Stellen Paffage=Scheine aus von und nach Europa über die besten Dampsschiff-

Meifepäffe für's Ausland, gerichtliche Documente, wie: Raufbriefe, Contracte w. belorgen wie auf's Schnellfte. Gelder werden eincaffirt und prompt übermittelt.

Bir haben einige Farmen, gutes Canb. jum Berfauf auf gunftige Bebingungen. Um weitere Ausfunft fprechet vor in ber Bant. 42,89-41,90.

## Ein neues Beschäft!

Bir machen hiermit befannt, bag wir ein allgemeines Land:, Leih:, Berficherung & und Bedfelgeidaft betreiben.

Schiffsbillete und Gelbfenbungen.

Sanbeln mit allen Arten von

Ackergerathen beforgen Reparaturen. Quiring und Anbres,

Mewton, Ranfas. 36. '90-28. '91.

## Die Barden Dallev-Beerde.



SUSIE BELL. (No. 8016. S. P. C. R.) Der Unterzeichnete verfauft gu jeber Beit

## Bollblut : Poland : China:

Schweinepaarweije ober mehr, je nach Bunfd.

paarweite ober mehr, je nach Ebunich.
Bollfänisiger Stammuch Ausgus jedem Käufer eingehänbigt. Weine Schwense find von gater Linge, fruchtberflüchter und befor gute Wlätter und mötten fic febr teicht.
Seine überal bin, Oft und Weiten und beftrede mich, mine
Kunnern durch ehriche Beiteinung upfreheren zu Auflen.
Weine Zuchtbiere find alle im istammoute 3. C. C. R.,
Eingetragen Weine Farm befindet sich Meilen nördlich
und I Meile sich von Haften und Weite öftlich und
1 Meile süchlich von Haften Waltermidte. Bin jeben Dienstag und öreitiga perfonlich anzutresffen.
Woresfie: K. N. FRLESEN,
23, 190—22, 191. Halstend, Kansas.

#### Paffage : Scheine von und nach

hamburg, Bremen, Antwerpen, Liverpool, Gothenburg, Notter-dam, Amsterdam und allen euroväischen Safen, zu den

billigften Preifen. 3. F. Funt,

STOPPED FREE

Merivious Success.

Insane Porsons Restored.

Dr. KLINE'S GREAT

NERVE RESTORER

For Nerve Affections, File, Epidensy, etc.

LIBLE If taken as directed. So File offer

tients, they pain or express charges on box when

d. Send names. P. O. and express address of

DR. KLINE, 181 arch St., Philadelphis, etc.

10 DR. KLINE, 181 arch St., Philadelphis, etc.

## THE CHICAGO AND NORTH-WESTERN

RAILWAY adorus diffivated facilities for transit between the most important cities and towns in Illinois, Iowa, Wisconsin, Northern Michigan, Minne-sota, North and South Dakota, Nebraska and Wyoming.

Tyoming.
The train service is carefully adjusted to leet the requirements of through and local ave!, and includes

### FAST VESTIBULED TRAINS

Dining Cars, Sleeping Cars, and Day Coaches, Running Solid between Chicago and ST. PAUL, MINNEAPOLIS, COUNCIL BLUFFS, OMAHA, DENVER, AND PORTLAND, ORE.

PULLMAN AND WAGNER SLEEPERS CHICAGO TO SAN FRANCISCO WITHOUT CHANGE. COLONIST SLEEPERS

CHICAGO TO PORTLAND, ORE. AND SAN FRANCISCO. FREE RECLINING CHAIR CARS

CHICAGO TO DENVER, AND PORTLAND, ORE. VIA COUNCIL BLUFFS AND OMAHA

For time of trains, tickets and all information, apply Station Agents of the Chicago & North-Western Rail ay, or to the General Passenger Agent, at Chicago W. H. NEWMAN, J. M. WHITMAN, W. A. THRALL,
3d Vice-Pres. Gen'l Manager. Gen'l Pass. Ag't.
37'90—36'91

# **TEEL PENS**

Are the Best,

Ber mit ben "Spencerian Febern" nen Berfuch ju machen wünscht, bem ichis den wir Proben von ben gebräuchlichsten Rummern gegen Ginfendung einer 2 Cent= Briefmarte für bas Borto. The Spencerian Pen Co.

810 Broadway, New York.

#### Die in ibrer gangen Reinbeit von mir gubereiteten Eranthematifden Seilmittel (aud Baunfdeibtismus genannt)

nur einzig allein echt und beildringent ju erbal-ten von John Linden, Special Argt ber eranthematifcen Seilmethobe Letter Drawer 271. Cleveland, Ohio. Office und Wohnung, 948 Prospect Straße.

für ein Inftrument, ben Lebensweder, xmit ergoldeten Nadeln, ein glace Oloum und ein Lebrbud, 14te Auflage, nebft Andang das Auge und des Der, beren Arantbeiten und heilung durch die erantematische Heilmethobe. SS. 66 Portofrei SH. 56 Preis für ein einzelnes Flacon (1011) \$1.50 Portofrei SI. 55.

Grlauternbe Circulare frei .- Ca Dan bute fic por Falfdungen und falfden Propheten.

## Bücherverkauf!

Bibeln, Teftamente, biblifche Befchich: ten, Choralbuder von S. Franz (einstimmige), A B E-, Buchftabir- und Lefe-bücher, Gesangbücher (mit 726 Liedern), sowie auch verschiedene driftliche Bücher find ju baben bei

Johann Both, Lufhton, Yorf Co., Deb.

# Gine vorzügliche Gelegenheit

jur Ueberfahrt zwifden Deutschland und Ame-rifa bietet bie allbeliebte Baltimore-Linie bes

# Morddeutschen Mond.

Die rühmlichst bekannten, neuen und erprobten 3500 bis 6000 Lons großen Postdampfer bieser Linie: "Dresben" (neu), "München" (neu), "Rarlsruhe" (neu), "Stuttgart" (neu), "Rhein", "Main", "Donau", "America", "Dermann" fabren regelmäßig wöchentlich

## Baltimore und Bremen

birect,

b nehmen Paffagiere ju außerorbentlich gun figen Bebingungen.

Millige Eisenbahnfahrt von und nach dem Westen. Bollfanbiger Schutz vor llebervorthellung in Bremen, auf See und in Baltimore. Einwanderer steigen vom Dampfichist unmittelbar in die bereifstehenden Eisenbahnwagen. Rein Bagenwechsel zwischen Baltimore, Ebicago und St. Louis. Dols metscher begleiten die Einwanderer auf der Reise nach dem Westen. Die Ende 1888 wurden ut Lopd-Dampfern

1,885,518 Paffagiere gludlich über ben Decan beforbert, gewiß ein gutes Beugniß fur bie Beliebtheit biefer Linie.

Boitere Ausfunft ertheilen : M. Chumacher & Co., General-Agenten, Ro. 5 Gub Gap-Str., Baltimore, Dtb. Ober: John &. Bunt, Elfhart, 3nb. 21,'90-20,'91.

Gine feltene Gelegenheit.

Grieb's beutsch : englisches und englifchentiches Wörterbuch, gebunben in zwei feinen Balb-Morocco-Einbanben, 10 für \$5.00. "GI

Grieb's Wörterbuch wird von ben meisten Buchband-lungen für 10—12 Dollars angeboten. Jeber Lefer sollte besbaltd bie Gelegenheit benupen, Grieb's Wörter-buch für 25.00 anzulaufen. Dasselble wird auf Kosten bes Bestellers per Expres versandt. Wer es per Bost gugelandt zu haben wünscht, muß 75c extra für Porto einsenden.

Mennonite Pub. Co., Elkhart, Ind.

## Die Kiefer : Pillen

(Gelatine-Nebergug.) find nicht nur ein unübertroffenes Blutreinigungs. und gelindes Ubführungemittel, fondern auch in Fieder- anfällen, Ropifchmergen, Unverdaulichtelt, Darleibigteit, Baffersucht, Gelbiucht, fowle Leber. und Pierenteiben ein wirfdiames heimittel. Eine Pile am Abend genommen ift binreichend. — Preis pro Schachtel

#### Dr. Riefer's Samorrhoiden=Galbe.

(Pile Ointment.)
Solbene Aber, Anoten am After, innerlich ober außerlich, blutenboterblink, joue Much ober numben und Gelchwüre, webe Brüfte, Grind und Bunblein ber Kinder werben schaft gebeilt. Preis pre Schaftel 30 Gents.

Dr. Riefer's Flechtenfalbe

(Totter Ointmont.)
beilt Alechten seber Art, eb naß ober troden, Ringstechten, Kopfgrind und Barbor's Itch in furger Zeit, obne der Gesundbeit zu schaben. Preis pro Schäcklichen 3te Cents.
Wir sind dereit, Zedem, der uns nehft seiner Abresse der Preis im Geb ober Briefmarken sendet, irgend eine Schackel per Post zu schalbe.

per pon zu ioiaen. Kiefer Pill Co., 204 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. 14'90-13'91 W. F. Trumpp jun., Agent.

# IA MAN



Großen Rod Island Route

(C., A. & B. und C., A. & A. C. Cifendamen.)
Beften, Nordwesten und Südwesten. Sie schliebt History, Joliet, Rock Jötaud, Davenport, Des Moince, Council Bluss, Matertown, Lioux Jalle, Minncapolis, St. Baul, Zt. Joseph, Atchion, Leavenworth, Nanias City, Lopeta, volorado Tyrings, Denver, Bueblo und Hunderte von düchenden Ecthem und Orti-icasten in sich und durchreuzt große Streden des eichten Ackerdau-Landes un Weiter

Topela, volorus und dichenden Städten und Diniberte von blüchenden Städten und die eine ich iften und die eine die eine eine eine Etreden des reichten Ackerdamstabes im Welten.

Zolide Vestibul-Erpreß: Jüge, welche in deug auf Kradt und luguröbe Bequemlichetet kaum ihres Griechen sinden, (täglich) zwischen Chicago und Solorado Springs, Denver und Buedo. Wehnlicher voachvoller Vestibuli-Jug-Dienst (täglich) zwischen Ehicago und Council Plusse (Dunaha) und zwischen Chicago und Kausas (Chuaha) und zwischen Chicago und Kausas (Erganie Spries-Vangons in welchen löstichen Abgleiten zu mäßigen Verien fervirt werden), Lehnstuh-Waggons (Sige frei) und Vallaff-Schlaf-Vangons. De direkte Ausseller zwischen Abellen, Korron, Suschiuson, Wischilan, Abilene, Caldwell und allen Vägen in ablichen Aelsen Kausas (Lovado, im Indianer Lerrivorium und Legas. Egeurstonen nach Californien taglich, Auswahl von Nouten nach der Varienklich

Territorium und Tegas. Exenctionen nach Catifornien täglich, Ausvacht von Konten nach der Baciffeskühe.

Auf der berühmten Albert Leather über beite der Laufen prachtool ansgehattete Expres-Jüge täglich wiichen Chicago, St. Joseph, Attafion, Leavenworth, kanias Cith und Minneapolis und St. Baul. Dien der General der Gerte de

#### Der Herold der Wahrheit.

Eine religiöfe balbmonatliche Beitichrift, ben Intereffen ber Mennoniten-Gemeinbe gewibmet, und nach Erläuterung evangelifder Bahrbeit, sowie ber Beförberung einer beilfamen Gotteofurcht unter allen Rlaffen ftrebenb, in beuticher und englifder Gprache und toftet bas Jahr, bei Borausbezahlung Gin Blatt in einer biefer Sprachen ..... \$1.00

Deutice u. engl. Ausgabe jufammen ..... 1.50 Die Befteller belieben ausbrüdlich ju be-merten, ob fie bie beutiche ober engliche Aus-gabe wunichen.

Probe-Eremplare werben unenigelilich ju-

Mennonite Pub. Co., Elkhart, Ind.

Der Chriftliche Jugendfreund, eine monatliche, foon gebrudte, illustrirte Rin-berzeitung, boch auch belehrenb fur bie reifere derzeitung, doch auch beledrend fur die reifere Zugend, wird redigirt von M. D. Wenger, und berausgegeben von der Menn. Publ. Co., Elfbart, Ind. Einzelne Exemplare fosten per Jahr 25 Cents; fünf Exemplare an eine Abresse 1.00. Sonntagschulen, die eine größere Partie beziehen, erhalten das Blatt für 10 Cents per Jahr, oder fünf Cents per Palblade. Prodenungen merken fres jussesandt.

#### Menuonite Pub. Co., Elkhart, Ind Choralbücher.

Probenummern werben frei jugefandt.

Bierftimmiges Choralbuch, Bablenbrud, von D. Frang in Rufland, portofrei... \$1.60 Einstimmiges Choralbuch (biefelben Melobien enthaltenb wie bas vierftimmige MENNONITE PUB. CO., Elkhart, Ind.

-Der-

# **Familientalender**

Deutsch. für 1891 Englifch. Enthält genaue Berechnungen, Guten driftliden Lefeftoff,

Shone Illuftrationen.

Preifes 1 Exemplar ...... 2 Gremplare ..... y ...... 60c 

100 Alle obigen portofrei. 4.25 100 Exemplare, per Expres . . . . \$3.50 144 (ein Groß) per Expres 5.00 Die Exprestosten find vom Empfänger gu bezahlen.

MENNONITE PUBLISHING CO.,